

#### Der wahre Grund

England und Frankreich haben Deutschland den Krieg erklärt, nicht um Polen beizustehen, sondern um Deutschland, das sie in seiner Geschlossenheit fürchten, zu vernichten. Das bekannte unlängst eine französische Zeitung kier und eindeutig

"Der Krieg gilt nicht Hitler allein, sondern dem gemeinsamen Prinzip, das die Namen Hitler, Bismerck, Blücher und Friedrich II. tragen. Wir müssen den Deutschen sagen, daß sie nicht mehr aus der Katastrophe mit der Preisgabe ihrer Führer von gestern und heute sich herausziehen können. Es müssen Vorsichtsmaßnahmen gegen das Wiedererstehen einer politischen Gewalt in Deutschland getroffen werden, von der die Deutschen immer den schlimmsten Gebrauch gemacht haben und machen werden."

Frankreicht Journalisten sagen uns nichts Neues damit. Wir wissen, daß es England nicht um die Trennung van Führer und Valk, sondern um die Vernichtung des deutschen Volkes geht. England hat den Krieg gegen uns seit dem Augenbilck vorbereitet, an dem men sich in London keinem Zweifel mehr darüber hingeben konnte, daß in Jedem einzelnen von uns 80 Millionen Deutschen, in den Mönnern, Frauen, Jungen und Mädeln eine innere Kraft entsteht, die uns zu Leislungen befähigt, welche man zur Zell in den Demokratien nicht zu volibringen vermag.

Man fürchtet in England und Frankreich nicht den Führer, man fürchtet
die Einheit von Führer und Volk. Man
fürchtet sie, weil man das deutsche
Volk fürchtet. Die Männer, die England und Frankreich von 1933 bis
heute reglert haben, waren zu
schwach, um Ihre Völker zu gleichen
oder ähnlichen Leistungen emporzuführen, wie wir sie unter der
Führung Adolf Hitlers erreichten.

Da sie nicht mit uns aufwärts steigen konnten, beschlossen sie, uns durch das bei ihnen angeblich vorhandene Übergewicht an materiellen Mitteln, an Eisen und Geld, zu zerstören.

Dagegen kämpft das deutsche Yolk in geschlossener Front: Unsere Soldaten im Osten und Westen des Reiches und wir daheim in Werktag und Beruf, in freiwilligem Einsatz und notwendiger Pflicht. Sch.

## Was wir im SEPTEMBER bringen!

| runter, was devoted on             | ×.  |   | 00 |   | 8   | *  | × |    | * | *  |    | * | *  |   |   |   |   | v  |
|------------------------------------|-----|---|----|---|-----|----|---|----|---|----|----|---|----|---|---|---|---|----|
| Wir sind bereit                    |     |   |    |   | ,   | v  |   |    |   | ,  |    |   | ·  | , |   |   |   | 0  |
| Flöte und Degon                    |     |   |    | 4 | ď   |    |   | ×  |   |    |    | i | ·  | í | + |   |   | 0  |
| So wolfte as der Pole              | 6   |   | -  |   | . 5 | +  |   |    | + | i. | v. | , |    |   |   |   |   | 0  |
| Wir von der Welchsel und Warthe    |     |   |    |   |     |    |   |    | 4 |    |    |   | +  |   |   |   |   | 0  |
| Weil sie Doutsche waren            |     |   |    |   |     | 4  |   | +  | + |    |    |   | ,  |   |   |   |   | 0  |
| Während des großes Krieges         |     |   |    | 4 |     | +  |   |    |   | ě. |    |   | +  |   |   |   |   | 0  |
| Franzosenzelt im Rheinland         |     |   |    |   |     | +  | + |    |   |    |    |   | ĺ. |   | , | ī |   | 0  |
| So worde Danzig befreit            | ,   |   |    |   |     |    |   | ,  |   | ě. |    |   |    |   |   | 4 |   | 0  |
| Sie sahen den Führer               |     |   |    |   |     |    | , |    | + |    |    |   | ï  |   |   |   |   | 0  |
| Als "unsere Truppen" zu uns kame   | er. | ď |    |   |     | á  | è | Ŷ, |   |    |    |   |    |   | , |   |   | 0  |
| Dor Westwall                       |     |   |    |   | +   |    | i | 4  | + |    |    |   | +  | 4 |   |   |   | 1  |
| Um Deutschland                     |     |   |    |   |     | v. | 4 |    |   |    | 4  |   |    |   |   |   |   | 0  |
| Gundel und der Einholkesten        |     |   |    |   |     | ,  | + |    | · |    |    |   |    |   |   |   |   | 0  |
| Die Tirechtlegeler Mütter          |     |   |    |   |     | į. |   |    | ċ |    |    |   |    |   |   | · |   | 9  |
| Damais, als unsere Mütter halfen . |     |   |    |   |     |    |   |    |   |    |    |   |    |   |   |   |   | 16 |
| Bauer Schelze und der Grenzschelt  | n   |   |    |   |     | ,  | + | 4  | ï |    | +  |   |    |   |   |   | , | 18 |
| Klaus Böhmers große Stunde         |     |   |    |   |     |    |   |    |   |    |    |   |    |   |   |   |   | 18 |
| Straillichter                      |     |   |    |   |     |    |   |    |   | •  |    |   |    |   |   |   |   | 20 |
| Unsere Bücher                      |     |   |    |   |     |    |   |    |   |    |    |   | 4  | , |   |   |   | 4  |

Hanptschrötielterin: Hilde Musske, Beichsjegendführung, Beifin W.H., Kurfürstenstraße Si Verleg, Anzeignn- und Vertriebsebteilung: Hannover, Georgetraße 35



Ummer haben wir dem Fuhrer gebort. In biefen Tagen aber ftromen unfere Bergen über por Dantbartett gegen bie Borfebung, bag fie uns biefen Gubrer gegeben hat. Er hat bas Reich verwirflicht, bas zwei Jahrtaufenbe von beutichen Menichen ersehnt murbe. Wir wiffen, weil Adolf Sitler lebt, ift Deutschland unfterblich geworben.

Run find wir gludlich, bag wir ibm nicht mehr nur mit leuchienben Mugen zujubeln bilrfen mit unserem alten Ruf: "Wir banten unferem Führer", fondern ihm endlich burch die Tat banten tonnen. Er hat uns fein Bertrauen gegeben, und biefes großen Bertrauens wollen wir uns murbig erweisen.

In Diefen Stunden fteht ber Rubrer wie immer bort, wo ber bartefte nötig, bag ich lebe, mohl aber, bag ich tätig bin", fo wollen wir, wenn wis uns auch beute mieber nach bem Rührer ausrichten, uns gu bem Breuhentum befennen, welches neben ben vielleitigen Begabungen, ble uns bie einzelnen beutichen Stämme gebracht haben, ein wertvoller Charafterjug bes große beutichen Menichen geworben ift.

Einfaubereiticaft und Berichwiegenbeit, Bucht und Difgiplin find bie Tugenben, die uns beute gur Pflicht geworben finb.

Schaffen und regen wollen wir uns, unermublich tätig fein, um einen fleinen Teil ber Dankesschuld abzutragen für bie Opfer, die ber Führer für uns gebracht bat. Jahrelang haben wir in Frieden aufbauen und fcaffen burfen. Stoly find wir, nun ju erleben, bag unfer Dienft, ber fcon, aber auch oft ichwer war, einen Sinn gehabt bat, bag wir

beute fagen tonnen: Der BD Dl.

In allen Teilen bes Reiches feben wit Ramerabinnen besonberen Gin-

die Jungmabel, bie jeben Botengang auf fich nehmen wollen, die in ben Geschäften helfen, bie Rleiber ober Spielzeug für bie Flüchtlingslager jusammentragen, die mit grokem Gifer bei ber Obsternte einfpringen und Altmaterial fammeln; bie Dabel, bie bei ber Ernte unb beim Gintoden belfen, um die Ernährung ficherzuftellen, bie unermublich Dienft tun auf den Bahnbofen, in Rrantenhäufern, Rindergarten, im Luftichut und Telefondienst, bie in Nah- und Flidftuben fich jufammenfinben;

Arbeitsgemeinschaften bie BDM.-Bertes "Glaube und Schonbeit", bie nun endlich in ber Stadt und auf bem Lanbe jum pratifchen Einfat tommen und auch burch Spielen, Gingen und Mufigieren Freude in die Flüchtlingslager und Arantenhäuser tragen follen.

Bloglich merben bei biefer Arbeit

Bilber in uns lebendig. Dit haben wir auf den Heimabenden von dem großen Kingen des Weltfrieges geshört. Neidische und mißgünstige Bölter wollten damals Deutschland eintreisen und vernichten. Wie ein Mann stand das Voll auf, mit der Wasse in der Hand die Ehre Deutschlands zu verteidigen.

llebermenschliches leisteten die Solbaten, groß waren die Frauen, unsere Mütter, im Einsat für das Bolt. Aber es war tein Führer da, der bis zum letzten auch in den schwersten Stunden durchhielt. So schien der Einsatz umsonst.

Aber er ist nicht umsonst gewesen, benn aus diesen Kämpfen ging ein Soldat hervor, der die Tugenden, die durch Not und Tod geboren, die Tugenden des künftigen Deutschlands in sich trug.

Unserem Bolt erstand der Führer, der in den härtesten Stunden nies mals nachgegeben hat und uns unser Reich geschenkt hat, das Reich, das groß und herrlich ist, solange wir mutig und tapfer sein werden.

Und wieder steht unser alter Widersacher auf, das englische Weltreich,
das nicht dulden will, daß deutsche Menschen, die an der Weichsel leben,
in das Reich zurückehren, die andere Bölfer, Polen und Franzosen, für sich in den Krieg treiben,
nur weil sie nicht sehen können, daß wir ein schöpferisches und fähiges Bolt sind.

Aber so fest wie der Westwall gefügt ist, so fest ist die deutsche Jugend entschlossen, sich nie mehr fremdem Willen zu beugen. Danzig und das Land an der Weichsel sind beutsch bis in alle Ewigkeit.

Das Berfailler Difiat wäre der Untergang unseres Bolfes geworden, wenn der Führer nicht die Ketten gesprengt hätte.

Deutschland ist frei. Wir wissen, ein zweites Bersailles wird es nie wieder geben, denn Abolf Hitler ist unser Sieg.

> Dr. Jutta Rüdiget, BDM.-Reichsreferentin.

## Wir sind ber

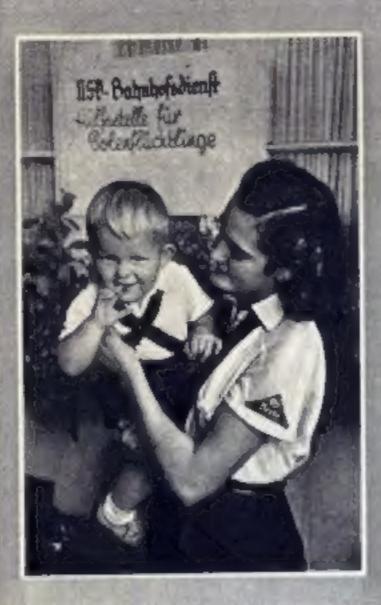

Ober eine Flüchtlingsfamilie tommt nach tagelanger Sahrt burch ben Often endlich an ihrem Biel an. Es ift bestimmt feine Rleinigfeit, zu allem übrigen Gepad auch noch einen Rinderwagen mit auf bie Relfe zu nehmen. Aber foliehlich ift man froh über jebes gereitete Stud.



Besonders zahlreich ift der Einsat im Bahnhossdienst. Tag und Racht sind Wadel und Führerinnen bei vierstündiger Ablosung auf dem Posten; oft gibt es lange Wattezeiten. Wie icon ist es dann, wenn man einem verschüchterten Wiedel beim Umsteigen helfen tann!

Aberall stehen unjere Rabel in diejen Wochen bereit, um dott zu helfen, wo ste gebraucht werben. In Stadt und Land, bei der Ernte und Früchteverwertung arbeiten sie mit; sie sind in Kindersund Flüchtlingsheimen tätig, helfen im Luftschut, sowie beim Flugmelbediens.



Dann geht es hinaus in ben Grofftable pertehr. Etwas hilflos und müde stehen die Flüchtlinge an der Strakenbahnhaiten kelle. Welche der vielen Linien joll man nun nehmen? Es soll doch mögelicht ichnell gehen, damit Hanne ins Beit kommt. Aber die Mädel wissen Rat? Wohln wollen Ste denn? Jur Kastanienalloe? Aber natürlich wissen wir hier Bescheib."

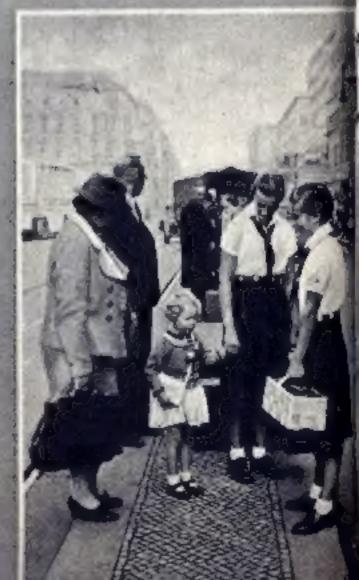

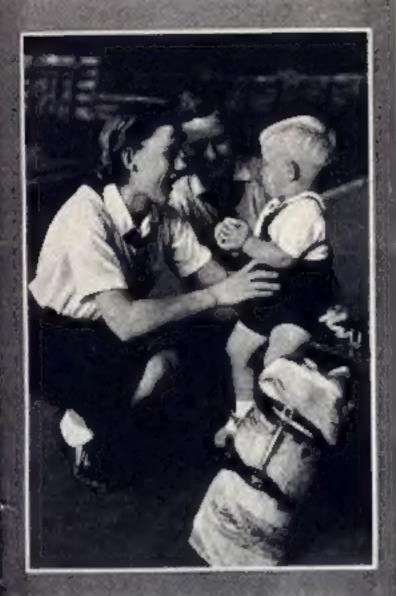

And Rubis Mutter braucht einige Zeit, bis fle sich nach den weiteren Jugverbindungen erfundigt hat. Sie tann unbesorgt lunger fortbleiben. Rubi hat fich icon herrlich mit den beiden großen. Madeln angefrenndet, die Apfel versichenen und so luftige Geschichten wissen.



"Eine halbe Stunde Aufenthalt!" Un allen Fenstein zeigen fich mude, abs gespannte Gesichter. Die lange, heiße Kahrt nach den Gorgen der seizen Wochen hat viel Kraft gelostet. Wie gut tut es da, so sichtbar zu louren, daß alle in der Heimat zum Detsen bereit sind. Es liegt nicht im Wesen unseens Volkes, um des Ruhmes willen in den Acleg zu ziehen. Wie wallen stegen, um einen daueenden Frieden zu gewinnen, wie watlen kämpfen, um aufzubanen. Das ist der Wille des Jührers in diesem Arlege, wie es der Wille Friedrichs des Grahen war, als er aus Kampf und Not des Siedensichten Krieges heraus uns Preuden schul.

Hoteund Degen

Rach einer Beile traf bet Blid bes alten Ronigs mieber bie Geftalt des Ansbacher Leutnante, bie groß und ichlant vor ihm ftanb. Wenn man fo jung ift, mag man wohl Sanbel juchen, batte ber Ronig gebacht, und Biche, ber Bunblu, nach. gefeben, die por Sansfouct auf ber Terraffe entlangjagte und mit bem Rubel bet Windhunde bas alte Spiel magte. Wie foldes Tier bas Serrenrecht |purt, bas man ihm gibt, fann ber Ronig; war Biche nicht die Ronigin, Die fich mit ihrem Solftaat vergnügte? Doch ba mar ber Unsbacher Leutnant, ber fein Geluch eingereicht batte, man mar guverlaffig empfohlen, jest fand Gneifenau vor bem Ronig.

"Die Armee feines Raifers hat Er wegen eines Raufhanbels verlassen. Aus Ansbach-Bapreuth hat Gr fich nach Amerika verlaufen lassen. Dann ist Er, nach neuen Sändeln, nach Europa zurückgefehrt. Stimmt bas, Gneisenau?"

"Es frimmt, Eure Königliche Majestät", antwortete ber Ansbacher Leutnant, ber auf die Entscheldung wartete. Wozu hat ber Alte mich eigentlich herholen lassen, fragte sich stumm Gneisenau, während et Rede und Antwort stand. Will ber Alte mich haben ober jagt er mich zum Teufel?

Als lafe Friedrich die Gedanken des Ansbacher Leutnants Reithardt w. Gnelsenau ihm von der Stirn, antwortete er: "So alt din ich noch nicht, Leutnant, daß ich tein Berständnis dafür hätte, tommt aber nicht darauf an."

Morauf wohl? fragte fich der Leuinant aus dem fleinen Frankenland, benn er entdedte in den großen Augen des Königs die gelassene Musterung seines Lebens, ohne die Entscheidung daraus erkennen zu können.

"Flote spielt Er auch", sagte ba ber König, und Gneisenau, jung und trot aller Händel unerfahren, wuhte nun nicht mehr, ob das ein Gelbstgespräch mar ober lediglich eine Frage an ihn ober gar die Entscheibung.

"Man lernt fich einordnen — ba hat Er schon recht, der Ansbacher Leutnant", suhr der König fort, "mancher durch seine Hähren bandel, mancher durch das Flötenspiel. In seder Gulte muß man sich einordnen, Leutnant, bet seinem Kalser, in Franten, in Amerika und bei mir. Dente Er sich eine Flöte, die sich im Konzert nicht einordnen will, und bente Er sich bei seinen Sändeln einen Degen, der aus brechen will. Weiß nicht ganz, was er bei mir sucht, Gneisenau?"

Der Rönig, ber noch immer in felnem großen Lehnjellel fat, pornübergebeugt und nachbentlich, blidte wieder burch bie hoben Fenfter feines Arbeitszimmers im Schloft auf bie Terraffe.

Der Ansbacher Leutnant Gnelsenau straffte fich und wollte ju seinem Bortrag anseigen, aber Friedrich wlutte ab. "Taten, Gneisenau, Taten!" "Deswegen, Eure Königliche Rajestät, schrieb ich bas Gesuch, und beswegen stehe ich hier."

Der König sah Gneisenau an. "Man muß nicht nur Ariege gewinnen, Leuisnant, man muß auch ben Frieden gewinnen. Ein Sieg ift nichts, wenn er nicht Araft in sich hat, daß sich die Könige wieder ihren Böltern widmen tonnen. Mit dem Siegen ift nur der harte Frieden zu ersechten." Der König ging bis zu einem Fenster, sein Sied klang mit jedem Schritt fest und sicher auf den Fliesen des Bodens.

Die Bundin jagte mit bem Rubel ber Binbhunde die Terraffe in ben Part hinunter. Jest mar Bice, bie Ronigin, bie Gejagte, um gleich darauf, Maffend und blaffend bas Rubel jurudjujagen ... Der Ronig manbte fich ju Gnelfenau um. "Er foll fich merten, das fein Ronig Rriege fur ben Frieben geführt hat, nicht jum Ruhm. Er mus nicht glauben, daß man mir erlaubt hat, ohne Gorgen Solbat gu fein. Dagu maren bie anderen ju machtig, Leuinant. Man tann auch nur mit einer Mrmee fiegen, Die gleich ftart ift wie bie bes Feinbes unb farter ift als bie bes Gegners. Ber es nicht gelernt bat, muß es im Rriege letnen. The man hinter biefes Kriegesgesch tommt, Leutnant, mut man viel lernen. Start ist beshalb nicht ein Regiment, start ist ein Bolt. Rollin, Kunersdorf, Torgau — wenn er auch erst in den Tagen geboren ift — weih Er davon, Leutnant?"

"Jamohl, Eure Rönigliche Majestät". "So, das weiß Er. Wo hat Er das gelernt?" "Bon Gurer Königlichen Majestät lern' ich's", antwortete Gneisenau ehrlich und bieder.

Der König stampste ärgerlich mit bem Stod auf, aber ba fah er, bag ber Leutnant, ber nach ber Schlacht von Torgau geboren und in Schilda auf ber Dorfstraße gefunden war, teinen glatten Spruch gejagt hatte, mit bem er bem Könige jum Munde reben wollte.

Der Ronig ging ju feinem Schreibtifch und ergriff bie Glode, er ichellie furt, nidte bem Leutnant gu. Das war die Entlaffung aus ber Audleng.

Gnelfenau wurde als Premierleutnant dem Gefolge des großen Königs eingereiht. Der Dienft für Ansbach-Bapteuth war zu Ende. Der Dienft für Preugen begann. Wochen verglugen, ohne daß der König fich um feinen Ansbacher Leutnant in seinem Gefolge tummerte.

Eines Abends war Gneisenau wieber zum Dienst im Schlos beschlen. Die Front sag seuchtend Uber der Terrasse, als Gneisenau vor seinem König stand und, ein Stud von Graun zu spielen, die Ridts seines Königs in der Hand hielt. "Kann Er das vom Blatt spielen, Leutnant?" tragte der König. In den Gesteln und auf den Stühlen sagen die Juhörer und die Mitspieler, und der König allein stand mit Gneisenau ins mitten des Gaales. "Bersuch" Er's!"

Die fleine Rapelle begann auf ein Zeischen bes Königs zu spielen. Gneisenau stand am Blat, den früher ber König eingenommen hatte, und gab das Konzert, so gut er's vermochte. Als das Spiel beendet war, nidte ber König, flatichte auch in die Sande, und es gab einen freundlichen Beisall.

Der Premierleutnant Gneisenau fah dem König in die Augen, dem er das Instrument jurudgab. "hat noch teiner auber Graun auf der Flöte gespielt, Leutnant." Und der König gab seinem Rammerbiener die Flöte zur Aufbewahrung zurud, Gneisenau trat an eine der Flügeliuren.

Der Zufall wollte en, daß ber König am Enbe bes Konzertes seinen Weg an bem Premierleutnant Gneisenau vorbei nahm. Er blieb ein paar Setunden stehen, wie einer sich im Gehen zurüdwendet, machte mit der Krude seines Stodes ein Zeichen auf der Unisorm seines Leutnants und sagte:

"Hat viel gelernt, ber Leutnant. Muß lernen, fich fein Leben lang einzuordnen, ist eine Tattfrage. Aur die Instrumente sind verschieden, muß Er wissen, statt der Flote hat Er ja seinen Degen. Je besier Er auf seiner Flote spielt, desta besier wird Er als Soldat, Sneisenam. Aller Dienst, vergeß Er nicht, ift Einsetdnen."

Der Krieg ftellt allen Generationen besondere Musaben, deren Erfüllung für den Sieg der Nation in ihrem Kample für ihr Erfüllung für den Sieg der Nach die noch nicht wehrschiebt heiliges Recht entschend ift. Auch die noch nicht wehrschiebt heiten Biegend, bei der Möglichteit Jugend, bei unseren Pienft in der hitler-Ingend auf ihre Under Pienft, durch ihren Mitgaben Uniere Jungmadel und WOM. Währe fibren ihrerfeits durch gewissenhafte Durchs WOM. Währe ihnen ihrerfeits durch gewissenhafte wir Baterlande WOM. Währe ber ihnen übertragenen Anigaben dem alle!

## So wollte es Polen!

## Deutsche Stadt auf Abbruch zu verkaufen

## Sin Grenzlanderlebnis aus bem Erntedienft bes BDM.

Das Land ift unermehlich weit, und Fremde finden es eintönig. Längs ber Scheidgraben budt fich verkrüppeltes Weidengebulch. Um westlichen Horizont hat der Himmel einen hellen, gelblichen Streifen. Das schwarze, zerriffens Geast einer alten Riefer zeichnet sich scharf vor der sparsamen Selligteit dieses Abendlichtes ab. Sonft ift alles grau. Wieder haben wir einen Erntetag hinter uns, der sechte war es heute, ein Sonntag.

Aber er gilch ben aubern in allem. Da war das ftunbenlange Geben hinter bem Pflug, bas Buden von Schritt ju Schritt,

Wenn bie Drabtlotbe voll waren, fam ber furge Weg über aufgeriffene Jurchen bis zu bem Sad, ber feinen ichwarzen Rachen aufrit und nie falt wurde, mochte man ihm die Kartoffeln zeninerweise bineinschütten. Dann ging bas Auflejen





für eine halbe Furchenlänge schneller, bis ber Korb wieder vall und schwer war. Zur Racht hatte es geregnet, daß sich das weiche Erdreich nun in schweren Klumpen an die Stiefel hing. Einmal hat Lotte ein Lied angestimmt, so daß der Bauet erstaunte Augen machte.

Es mochte für ihn zutreffen, was der Kreisbauernführer uns fagte: "Die Leute find fast alle aus den abgetrennten Gebieten geflüchtet. Drüben hatten sie reiche höfe. Sie haben hier mit ein paar Morgen nen anfangen mussen, und das hat sie hart und verschlossen gemacht." Beim Mittagessen unterbricht

Der Bauer ist zufrieden, und die Mödel sind frok, daß die Ernte trop aller Schwierigkeiten von seiten Polens eingebracht ist und daß auch sie mithelfen durften. faum ein Wort das Schweigen. Rur als ber Rundfunt die Nachrichten sendet, steht die Frau auf und holt eine Landtarte von Polen. Der Bormarich der deutschen Truppen ist mit Tinte eingezeichnet. Sie warten begierig auf den Tag, an dem endlich auch ihr Heimatort von Deutschen besetzt wird.

Am Rachmittag ift bas ftele Gleichmaß ber Arbeit burd nichts unterbrochen.

Aber ber Feierabend ift wie feder andere hier braugen erfüllt von dem niemals tiefer empfundenen Glud getaner Pflicht.

Für einen Tag übernimmt jebe von uns ben Erntefindergarten. Dann geht fie frühmorgens von Haus zu Saus, und überall springen ihr die Jungen und Mädel entgegen. Sie find voller Borfreude und tonnen es taum abwarten, was sie auch heute wieder für neue Spiele lernen werden. Jedes Kind bringt eine Kleinigteit mit: Kartoffeln, Mohrrüben, Tomaten, etwas Fett und Rohie

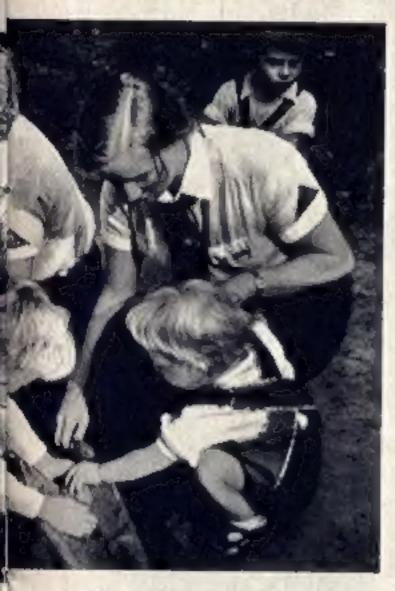

Sandkasten und Schippe sind fast das einzige Spielzeug im deutschen Kindergarten, während die polnische Minderheit ein Haus mit moderner Einrichtung hatte.

jum Einheizen, denn die "Tante" tann nicht nur mit ihnen fingen und spielen, sie tocht auch ein lederes Mittagefien, und das tonnen auf einmal selbst dies senigen von uns, die zu Hause den Roche bet nur von weitem sehen.

Das Dorf hat seit zwei Jahren einen Kindergarten für die pointsche Minderscheit, in dem nichts fehlt. Die deutschen Kinder glauben, der Weihnachtsmann habe sich seit zwei Wochen bei ihnen einsquartiert, so begeistert sind sie von "threm" Kindergarten. Sie hatten es noch niemals so gut.

Seute Abend haben mir eine Stunbe



Immer noch ist der graße Kertoffelsack nicht voll. Aber die Mädel erbeiten gern, sie wissen ja, daß all ihre Mühe der Störkung des Deutschtums im Grenzland gilt.

früher Schlug gemacht und treffen uns nun auf ber Brude von Dentich-Filebne.

Seitdem die deutschen Truppen hier burchmariciert find, ift ber Schlagbaum niedergeriffen, ber bis vor furzem noch ben pointschen Teil ber Stadt von dem beutschen trennte. Wir geben burch die Strafen, vorbet an eingesallenen Gaufern, geschlossenen Läben, offenstehenden Wertstätten und Ställen. Der Anblid ift troftlos, tein Ledemeien weit und breit, nur einmal husch eine Rape über den Weg.

Seit 1920 find die beutiden Bewohner diefer Stadt, von ber gefagt wird, fie fei eine der blubendften im Areife gemejen, ausgewandert. Die Polen wollten fte "auf Abbruch" verlaufen, fo haben fie es felbst oft genug ausgelprochen. Reiner

hat ihnen einen roten Heller dafür geboten.

Bir benten jurud an die Mochen, die hinter uns liegen. Bir seben ihn noch por uns, den langen, nicht abreihenben Strom der deutschen Flüchtlinge; und mit welchem Jubel haben wir Mädel vom Erntedienst dann unsere Truppen begrüßt, als sie durch unser Dorf marichierten!

Wir halten es nicht lange in ben peröbeten Straßen aus, aber als wir Uber
die Brude nach Deutsch-Filehne zurudlaufen, bleiben wir vor dem steinernen Bildnis des Ordensritters stehen, das
über Grauen und Glend der toten Stadt
hinaus nach Oftland weift, borthin, wo
unsere Truppen unaushaltsam Tag für Tag beutsches Land zurüderobern.

leden Tag arbeitet Mutter auf dem Feld. das "drüben" auf polnischer Seite liegt. Aber "Tante Helga" vom Grenzlandkindergarten sorgt so, als ob man zu Hause wäre.



ir blieben treu, als Deutschland zerbrach, wie standen start in bitterer Schmach: Wir von der Weichsel und Warthe! Und was an Leid auch uns widerfuhr, und ob die Welt uns auch narrte: Wir flagten nicht, wir hielten ben Schwur und wuchsen im Clauben an Deutschland nur: Wir von der Weichsel und Warthe!

Friedrich Saus Rriebel.

Mus; Aufe aber Grengen, Berlog Junge Generation, Berlin.

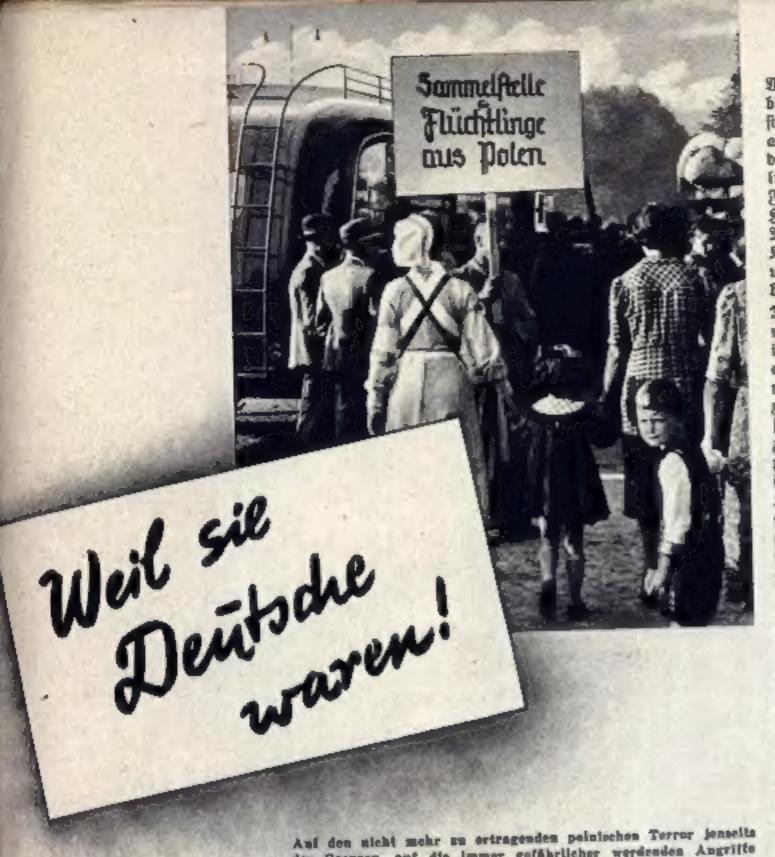

Auf den nicht mehr zu ertragenden peinischen lerfet feintscher der Grenzen, auf die immer gefährlicher werdenden Angrifte größenwahnsinniger Pelen auch auf dentsches Reichsgebiet hat der Führer geantwortet. Draußen kämpft jeint unsere Wehrmacht für die Bicherung unserer Lebensrechte und für die Wiedererlangung uraiten deutschen Hadens. Unter dem Schutz den Grußdeutschen Reiches werden dann bier bald wieder deutsche Menschen in Frieden und Rube leben und schaffen können.

Mieviel Leid, wieviel Ungerechtigkelt, blinden hat und Zerstörungswut hatten ste über sich ergehen lassen müssen. Sie alle tamen mit dem Glauben zu uns: der Führer muß helsen, dlesem unerträgslichen Zustand ein Ende zu bereiten, der Führer wird uns — so oder so — unsere Helmat wiedergeben. Oft zum ersten Male in ihrem Leben haben ihnen unsere Kameradinnen hier eine helsende hand und menschliches Mitgefühl entgegenge- bracht.

Da saß eine elenbe, vergrämte Frau neben ihrem fümmerlichen Pädchen, das ihre letten habseligkeiten barg. Wie eine Fünfzigsährige sah sie aus und mochte doch kaum erst über fünsundzwanzig sein. Mit tränenlosen Augen karrte sie, ohne aufzusehen, vor sich hin. Ab und zu sagte sie leise, saft unverständlich ein paar zusammenhanglose Worte. Es war immer dasselbe: "... mein Kind, mein Kind, wo ist mein Kind..."

Bolnische Solbaten hatten ihren Mann sorigeschleppt, ihren Sof angezündet und sie dann mit all den anderen Frauen des Dorfes wie eine Gerde Bieh zusammengestrieben. Mit Kolbenftößen und Mitzbandlungen hatten sie sie die zu immer ichnellerem Laufen gezwungen, und als dann die verelendete, frafilole Frau nicht mehr Schritt halten konnte, hatten sie ihr ihren Säugling aus den Armen gerissen und vor ihren Augen mit den Morten gestötel, "daß die Frauen jeden unnöligen Ballast wegzuwersen hätten"

Kinder von zehn und zwölf Jahren treffen hier ein — eben in dem Alter, in
dem fle in Deutschland frobe, gefunde Bimpfe und Jungmäbel find —, die polnische Horben in nicht wiederzugebender
Weise mißhandelt haben.

Giner fleinen Gruppe von Madein ift unter unjagbaren Opfern Rachte hindurch bie Flucht über bie Grenze gelungen. Best figen fie bier bei une auf ben Ban-

Wir tonnen taum ermessen, was fie erlitten haben milsen. Mag eine gewissentose pointice und englische Presse versuchen, diese Unzahl von entsestichen polnischen Mishandlungen und Greueltaten
hinwegzuseugnen, in jedes dieser abgehärmten, von Schreden und Leid gequätten Gesichter haben sie hundertiach
ihre Zeichen geschrieben.

Wir waten in einem Flüchtlingslager bet unferen Ramerabinnen, die dort ihren Dlenst taten, wir haben uns von ihnen von all der Rot berichten lassen, die sich hier täglich in jedem einzelnen der Flüchtlinge offenbarte. Wir haben seibst die alten Mütterchen gesehen, die in einem kümmerlichen Waschzober alles mit sich trugen, was sie in höchster Rot noch haben wir getroffen, die sich ohne Rahrung nächtelang in dichten Wäldern vor den mordenden polnischen Banden versstedt gehalten hatten. Immer noch prehien sie sie kunder werten ten ste voller Furcht ihre Kinder an sich.

Kleine Kinder, Mütter und Greise entrannen unter unsagberen Opfern dem polnischen Terror. Nun aber nimmt Großdeutschland sie in seinen starken Schog.





Schon volltommen ungenque Ausjagen von unvereidigten fteben bis zwölfjährigen Rinbern haben genügt, um eine völlig unbescholtene Boltsbeutiche zu verhaften und für lange Monate zusammen mit ben schlimmften Berbrecherinnen in ein Gefänguis zu werfen.

Die Tochter eines Reichsbeutschen ist unter biefen Madeln hier. In letter Stunde konnte sie noch gemeinsam mit ihrer Mutter slieben, aber bann haben sie sich verloren. Den Gater haben die Polen ohne Angabe auch nur eines Grundes verhaftet und verschleppt. Als dieses Mädchen vor wenigen Tagen noch mit ihrem Rad durch einen Tannenwald suhr, um einer tranten Fran Hilfe zu bringen, wurde sie von zwei jungen pole

fen vor ber einen Wohnbarade. Eine Ramerabin hat ihnen als erstes warmen Tee und ein paar träftige Brote gebracht, und nun, gang langfam, nach und nach, beginnen fie zu erzählen . . .

"Immer war es icon fo, immer icon haben fle uns Deutsche gehabt und uns geschabt, wo fle nur konnten. Aber in ber letten Zeit wurde bas immer schlimmer, Wochen hindurch konnten wir uns nicht mehr auf die Straße wagen, jeden Tag kamen neue, entsetzichere Rachrichten."

"Eine Berwandte von mir gehörte jum Singe und Spielfrels Bromberg", so berichtet ein Mädel, "mach einer Jahrt in die Umgebung tamen fie in die Stadt zurud. Mit Schimpsworten wurden fie empfangen und mit großen Steinen berworfen. Einer davon traf meine Berwandte am Ropf. Lange hat fie damit gelegen, aber nun wird fie nie mehr gelund . . ."

Bebe von ihnen, gleich wie alt fie maren, haben bie Polen in ihrer überfteigerten Rriegspinchoje als Spionin angefehen.

Scheu und verängstigt ist der kleine
sjähr. Junge. Soviel
Gravenvolles hat er
in den leyten Tagen
auf der gejährlichen
Flucht durch Polen
durchmachen müssen.

In Körben, Koffern, Säcken und Waschnobern haben sie in höchster Not nur das Natwendigste ihrer Habseligkeiten vor dem polnischen Mob retten hönnen.

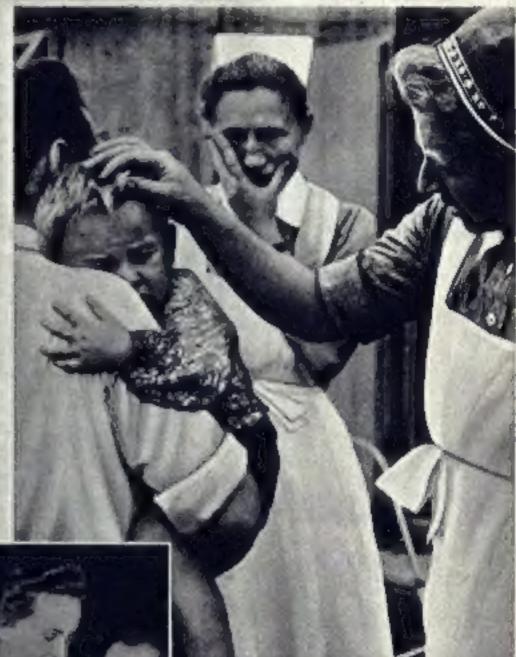



Das find nur wenige Musjagen aus einer nicht enbenwollenben Rette pointicher Greueliaten,

Will man in den uns seindlichen Staaten wagen, diese erschütternden Tatsachen zu seugnen? Sie waren für ein großes Boll nicht mehr zu ertragen. Der Führer hat gehandelt, und wir wissen: seine hand wird Frieden und Gerechtigkeit für deutsche Menschen auf altem deutschem Boden schaffen. Margot Jordan.





## Während des großen Krieges

In allen schweren Zeiten haben Frauen und Mädel sich selbstlos und tapfer im Dienst des Bolkes eingesetzt. So war es 1914, so ist es auch heute, Aberall in Stadt und Land stehen die Mädel willig und bereit, um die sehlenden Arbeitskräfte zu ersetzen und unserem Bolke das Brot zu sichern.

Spätherbit 1914! Monatelang icon tenben bie beutichen Manner an ben beutichen Wanner an ben beutichen Welt- und Oftgrenzen, im ternen Aften, im tropischen Guben unb auf weiten Weltmeeren, unter ihnen in porberfter Front die Bauern.

In ben heimatlichen Darfern war es ftill geworden. Rein Juhuldrei tonte mehr aus jungen Mannertehlen, tein Lachen, tein Richern. Aberall im weiten deutsichen Land führten Frauen- und Mädchenhande ben Pflug und die Genfe, faten und erntelen.

Auf Gut Steinberg werften bie Frau und vier blutjunge Töchter im Alter von 14 bie zu 20 Jahren. Jur Friedenszeit waren noch vier fraftige Manner auf bem hof. Der jungte Bruber mar im Jelde gefallen, ber Baler aus Gram bariüber gestorben, und der alteste Bruder ftanb noch heute braugen an vorderster Front.

Nun mar es Seuerniel Jeden Morgen ftanden die Steinbergmädel braufen auf ben großen Wiesen und führten die Sense, bie ihnen die Arme erlahmten, und fie hatten dann nur ein lächerliches Stud der großen Fläche geschafft. Früher, da standen neun die zehn Menschen hintereinander, und die Gensen von vier bis fünf Männern Inirichten im luftigen Latt und nahmen in mächtigem Schwung ipresend eine doppelt so breite Rahd wie die der Frauen.

Um Nachmittag nahmen die Mabchen die großen Gabeln und luben das heu auf ben Wagen, und wie die Juber in bie hohe muchjen, mußten fie fich freden, und oft schwantten die schwalen Körper und bogen fich unter der schweren Laft ...

Und fie muhten jeden Juder zu Saufe auch wieber abladen, bas hen hoch himauf unter bas Dach des Stadels bringen. Es war ausgesprochen schwerke Männerarbelt. Die Rädchen schaften fle, in jäher und erditterter Ausbauer, wenn auch mitunter Tränen stoffen, mit todmidden Gliedern und verzwelflungswollem herzen. Bom grauenden Morgen wurde die zum letten Strahl der sinkenben Gonne geschafft, Werttag und Gonntag. Die jungen Rädchen kannten bald tein Gonntagstleid, keine Feierftunde mehr, und hart und ernst wurden ihre Gesichter.

Eines Tages, turs nach ber Ernte, wurden von Männern bes Aommunals verbandes zwei trättige Arbeitsochjen von Steinberg weggeholt. Nachdem bie Tiere weg waren, blieb die Steinbergerin allein im Stall zurud. Sie lehnte ihren Ropf an eine Wand, und ihr Körper bedte. Aun müssen meine Diddel noch länger und noch mehr arbeiten. Die Frau sah die gequälten und abgentbeiter zon sich. Noch länger arbeiten, was sollte blok noch werben?

Gebrückter und trauriger noch als sonst sat bente bie Familie beim Abenbessen, die Mutter seufzte und tlagte: "Run tonnen wir mit der Wintersaat nicht sertig werden. Wir friegen nächstes Jahr viel weniger Getreide. Dem Batersland ist damit nicht gebient." — Resolut sprach die zwanzigfährige Rest: "Wir mussen ben tleinen Stier abrichten, bann haben wir wieder zwei Gespanne."

"Der ift ja noch viel ju jung", melute die Mutier. "Ruffen wir es aushalten", Refi fab jur fleinen, erft vierzehnjährigen

Grett hinüber, "jo muß er's auch." — "Aber ihr Mabel tonnt ihn boch nicht abrichten." — "Ja, Mutter, wir muffen icon, es hilft uns niemand fonst."

Die vier Steinbergtöchter waren nicht groß und fraftig, sondern schlank und cher zierlich gebaut. Am anderen Morgen legten Fanny und Rest, die zwei altesten, dem Inngstier mit unendlicher Rübe eine Trense an und wollten ihn aus dem Stall führen. Aber schon an der Tür machte er einen Sat, streiste Fanny unsanst an der Türfüllung ab und rih Rest, die den Strid nicht soolies, mit sich hinaus in den Hof.

Sie stemmte sich zwar fest mit beiben Beinen gegen die Erde, boch der Stiet nahm fie im Lauf mit sich um ben hof wie ein kleines, leichtes Anhänglei. Ihre Stodschläge gegen die Rase konnten ihn nicht aufhalten, reizten ihn aber. Er machte plöglich einen wütenden Sat, rift Rest nieder und schleifte sie, die noch immer nicht lostles, ein Stud am Boben mit sich.

Die Schwestern ichrien entjest auf. Das brachte bas Tier erft recht in Sarnisch. Es sentie ben Ropf, blies und pruftete burch die Rase, wühlte mit ben hörnern den Boben auf und jagte im Kreise berum. Rest hatte losgelaffen, erhob sich mit blutendem Gesicht und zerichundenen Knien und zog fich vorsichtig zurud.

Der Stier mar in But und gefährlich. Mit großen Brugeln bewaffnet und mit viel Gefchrei gelang en ben vier Diabeln enblid, bar Tier gurud in ben Stall gu treiben. Bergagt und fleinmutig wollten die beiben jungeren Schweftern, Greit und Rathe, aufgeben; aber Refi mat abfolut nicht bamit einverstanden, "Bir muffen ben Stier haben; es muß geben!" Run hingen fle fich alle vier an ihn, und biesmal gelang es ihnen, ihm einen großen, ichweren Baumftamm anguhangen. Aber tropbem ging es braugen im Freien wieber über Stod und Stein, mobin en bem Stier gefiel. Durch feine unberechenbaren Sprunge, feltmarts, pormarte, gelang es ihm, bleje unb jene feiner Bebruderinnen abzuichutteln.

Aber zwei ober brei hingen immer wie Aletten an ihm und ließen nicht los; wenn auch die anderen wie Balle zur Seite flogen. Sie bluteten; bas ftarte Tier aber wurde müber und ergebener. Seine langen Sage hörten allmählich auf, und ichliehlich blieb er, heftig ichnaufend, fteben.

Aber auch die beiden jungen Menichentinder standen schweihübergossen; mit
bebenden Gliedern, letse weinend und
zum Umsinten müde, die beiden jüngsten.
Da wandte sich Rest zu ihnen: "Ihr
tönnt heimgeben, euch brauchen wir jest
nicht mehr." Aufatmeten die beiden, als
sie heimeilten. Die Widerstandstraft des
Tieres war nun gebrochen, es war schon
zu geschwächt, um sich gegen den Iwang
aufbäumen zu tönnen und ließ sich gehoriam nach einiger Zeit in den Stall
jühren.

Am anderen Morgen allerdings, als et fic wieder eimas erholt hatte, verjuchte er noch einmal mit aller Macht, ben ihm auferlegten Zwang abzuschütteln. Doch icon früher als am erften Tag nahm er Bernunft an.

Nach fünf Tagen hatte er sich gebeugt unter den menschlichen Willen, der selbst in schwächlichen Körpern seine überlegene Kraft sich untertan zu machen verstand. Er ließ sich nun von den Händen der Wädel zahm und gehorsom senten. Das Säen war in vollem Gange...

"Ich nehme heute ben Stier jum Eggen, und du, Greil, muht ihn führen. Er ift fa to fromm geworden, bas tannft bu leicht machen . . ." Und die kleine Greil faßte mit ihren gatten Rinderhanden ben Stier an ber Trenfe; fie fühlte fich fo ohnmachtig, als ihre fleine hand am mächtigen Ropf bes Tieres lag. Aber ein ungeheuter Refpett vor ihrer großen und energiichen Schwester verschloß ihr den Mund.

Das Tier ließ sich won ben tleinen Fäuften hinüber und herüber lenten, Rux wenn es in plöglicher übermutiger Aufwallung einen Sat machte ober auch nur energiich ben Rapf fcüttelte, flog bos tleine Ding bligichnell zur Seite ...

Aber es faste immer und immer wieber mutig die Trense und stolperie und schwankte schließlich neben dem Zugtier her vor Dlübigkeit und tortelte und fiel uber jeden Anollen, der ihm vor die Juhe kam . . .

So schafften die jungen Menschenkinder mit geräderten Leibern und geschundenen Seelen, arbeiteten für den Selmatboden, tämpften fürs Baterland wie die Brüder der braufen an der Front.

Senta Dingfretter.

## Franzosenzeit im Rheinland

Immer wieder haben englische und französische Zeitungen in den letten Wochen betont, ihre Mahnahmen richteten sich gegen die deutsche Staatssührung, niemals gegen das deutsche Boll. Zu deutlich erinnern wir uns, daß dieselben Böller schon einmal — im Jahre 1918 — behauptet haben, sie besämpften "nur die deutsche Regierung". In blindem Bertrauen hat damals unser Voll den Frieden geschlossen. Aber der Rampf ging weiter; jahrelang wurde das gesamte deutsche Boll verfolgt, entrechtet und erniedrigt.



1928 war es. Unfer Jug, ber uns sonft nach Bochum führte, fuhr nicht. Die Bahnhöfe waren von den Franzosen besieht, man konnte nur eine kleine Strede lahren. Es war nicht eiwa immer gleich, daß man sich hätte danach richten können. O nein!

Elumal muhte man pon uns aus ein Stud ju gub geben und tonnie bann erft in ben Bug einfteigen und bie Bochum fahren, ober umgetehrt, man fuhr blieft von une aus und an irgendeiner Station bielt ber Bug, und man mußte heraus. Oder bie Frangolen befegten gang ploglich alle Babnhofe, fo bag man überhaupt nicht fahren tounte. Diesmal mußte man von E, ungefähr noch eine Stunde gu Fut geben, ebe man im Theater mar. Aber es murbe fic lognen! Bir maren in feltlicher Stim. mung. "Tell." Das mat felbitverftandlich ein Stud, bas in biejen Tagen, Wochen und Monnten uns jehr viel gu jagen hatte.

Das haus mar ausvertauft. Mit weiler Borficht hatte man auf ber Bortragsfolge

gebeten, Don feber Rundgebung abjufeben, die ja fo leicht bel erregten Menichen, die einen bramatifchen Ausbrud
ihrer Gefühle finden und feben, entfeben
tann.

Man wartete auf bas Alingelzeichen 3hr kennt ja alle die festliche Gespannthelt vor dem Heben des Borhangs. Plötlich, niemand hatte darauf geachtet, steht in der hinteren Saaltür ein französischer Offizier und ruft deutlich, allzu deutlich, in den Zuschauerraum hinein: "In fünf Minuten mut das Theuter geräumt sein!"

Man fieht fich gegenseitig an, ob man recht gehört hat. Rury darauf gibt ber Intendant von der Buhne herab befannt, daß die Tell-Borftellung von den Franzosen verboten sei.

Alles drängt zu ben Garderoben. Jünf Minuten find fehr turz. Ein Schieben und Dwingen überall, Dazwichen fteben die französischen Soldaten mit aufsgeptlanzten Bajonetten, spazieren zwischen den Saulen in der halle auf und ab, treiben die Leute auf surchtbare

Weife an und giegen ihren Spott und Sohn Aber fie.

Bor dem Borplat ben Theaters ftaut fich die erregte Menge. Man ift gehemmt, wartel auf irgend eiwas, das fich wehren mußte gegen biefe Schmach. Richts tommt, — es darf ja nichts tomsmen. Aberall fteben franzöhiche Golbaten, bereit, loszuseuern

Blöglich ein feltsames Geräusch! Was ist bas? Uber bie Köpfe ber bicht zu-sammengebrängten Menge fleht man fern auf der Straße Tants anzollen. Schwer rattern fie über ban Pilaster ber abendichen Stadt. Fragende Augen überall. Da, niemand weiß, wer angesangen bat, keigt aus der Menschenwenge ein befreisenden Lachen auf.

Lachent Denn ift es nicht lächerlich, vor fellich getletbeten Menichen, die fich nicht wehten tonnen, Tants, die wohl im groben Gesecht ihre Aufgaben haben, aufzufahren? Dan lachte, lachte die Franzosen aus. — man lachte ichabentrob, man lachte, aber auch bitter.

Als diefer Ausbruch der gequalten Diensichen verebbte, kieg aus der Geschlossenhelt, aus der Begeisterung, aus einem Sich-wehren-Wallen gegen diese Ungerechtigseit "Deutschland, Deutschland
über alles" zum abendlichen Himmel
hinauf Wieviel unterbrücke ohnmächtige
Wut und wieviel keimendes Hoffen kam
in diesem Liede zum Ausbruch!

Die Tants rollten ab, raffelten wieder über bas Pflafter. Die Menge verteilte fich. Auch wir gingen helm, wieder bas größte Stud zu Fuß. Mit weicher Erswartung waren wir blefen felben Weg gegangen, und wie mußten wir zurud!

Die Sinne waren geichärft und geipannt. Jeden Geräusch hörte man boppelt, jeden Farbentontraft empiand man beutlicher. An den Aschnah und übermalte den Himmel und ben weißen Schnee rötlich. Der Schein wurde schweder und schwächer, die der Himmel wieder gang duntel war und nur noch der Schnee leuchtete . . .

Und ploglich ichof wieder ein forbig leuchtender Strom von ben Halben hin unter und gaß wieder seinen Farbenichein über die schlaftende Stadt, verblafte und erstarb. Wir achteten nicht mehr barauf, alle unfere Gedanten galten der Heimat, der gefnrchielen. Else Hoffmann.



Ich erwarte von der deutschen Frau, daß sie sich in eiserner Disziplin vorbildlich in diese große Kampfgemeinschaft einfügt! Die deutsche Jugend aber wird strahlenden Herzens ohnehin erfüllen, was die Nation, der nationalsozialistische Staat von ihr erwartet und fordert! Wenn wir diese Gemeinschaft bilden, eng verschworen, zu allem entschlossen, niemals gewillt zu kapitulieren, dann wird unser Wille jeder Not Herr werden!

## So wurde Danzig befreit

Die gange Nacht hindurch haben wir am Rundfunt gejeffen. Marichmust — Sondermelbungen. Was mürde der Jührer nun tun? Wie würde er die Angrisse der Polen auf unsere Belmat, auf unser altes ichones Danzig beantworten? — Das nochmalige neue Angebot des Führers zur Regelung der Danzigstage und des Korridorproblems wird durchgegeben. Polen hat abgelehnt . . .

Es wird eine Nacht ohne Schlaf für uns. Roch als bie beutichen Sender ichon tangkt ichweigen, fiben wir zusammen. Riemand von uns empfindet Angit. Wir fühlen uns ficher, denn wir wiffen, daß ber Jühret feine Sand über Danzig hätt und dah baid der Tag tommen wird, an dem die neue beutiche Wehrmacht auch wieder unsete alte Stadt schüffen wird.

Wir felbft tonnen une nicht mehr an bie beutiden Truppen, bie einmal früher in Dangig ftanben und an ihren Ausgug auf Grund bes Berfailler Dittates erinnern.

Rur Mutter hat uns bavon erzählt; auch the Bruder ift dabei geweien. Wie glüdlich hat fie bann vor ein paar Tagen mit uns unten im Hafen gestanden, als langsam dort die "Schleswig-Holstein" schwachte. Wie eine Rauer ftanden die Matrojen und Seeladeiten in ihren leuchtenden weihen Uniformen an Ded. Mit unjeren hunten Herbitblumensträußen haben wir ihnen zugewintt, überall, aus allen Fenstern wehten zu ihrem Empfang Danzigs Fahnen.

Und nun ift diese Wehrmacht unser er Wehrmacht! Wir tonnen es noch faum fassen, alle Bedrohungen, alle Ungriffe haben ein Ende, tein Pole wird sich mehr als hert unserer Stadt ausspielen dursen — Danzig ist wieder deutich. heute stüh um fünf hat der Rundsunt das neue Geseh perkündet, das die heimtehr Danzigs ins Reich seitlegt, und dann sind wir auf die Straße gestürmt. Aus allen häusern liesen die Menschen. Singend zog ein Zug unserer Poheimwehr vorbei, Manner und Frauen schlossen sich ihnen

an, fangen mit - Dangig ift wieber beutich.

Gelbe und tote Platate mit bem Tegt bes Gelegen fleben an allen Strofeneden. Da werben auch ichon bie erften Girlanden aus ben Jenftern gehängt, Führerbilder mit ben iconten Blumen umträngt, überall weben bie hatenfreugfahnen. Raum welh man, woher fie tommen.

Un allen Saufern hingen in ben letten Tagen Transparente: "Dangig ift eine

deutiche Stadt und fle mill ju Dentichland", heute helfen fie:

"Dangig ift beutich, und niemand wird uns wieder von Deutichland reihen."

Schwarz und dufter lag bisher ber Bauptbahnhof, über ben ble Boten bie Oberhobeit bejagen, in der feftlichen Stabt. . Soch. itens, daß am Tag bes "polnifchen" Bleetes eine einsame poinische Fahne Eber mehte. Run wird et baib ju ben iconften Gebauben Dangigs geboren. Eben wird an dem Eingang ein tie-Raes Sobetisabzeichen angebracht. Aber bie gange breite Front lauft ein Spruchand mit bem Bort bes Gubrere, "Biberftanbe find nicht bagn ba, baft man por ihnen tapituliert, fonbern bab man fle bricht". Diefes Wort haben auch mir Dangiger nun wohr. gemacht.

Gludliche Meniden geben burch alle Strafen. "Der Bolterbunbelommiffar hat foeben Dangig verlaffen", rufen bie Laut- | precher über ben weiten Bahnhofaplag.

"Um gehn Uhr ipricht ber Führer vor bem Deutichen Reichstag." Dann werben wir mit unferen Jungmäbeln bei ung im Selm am Rundfunt figen und die Silmme bes Führers hören — zum erften Male als Jungmäbel im Großbeutichen Reich.

Gine Dangiger 3M.-Bubrerin.



## Sie sahen den Jührer

"Dangig ift wieder deutsch. — Um 10 Uhr spricht der Führer im Reichstag!" Mutter hatte es zweißt im Rundfunt gehört, bann hatte es die Ruchbarin durch die Tür
gerusen, der Postbote hatte es mitgebracht, wie ein Lauffeuer war es in Minuten durch Berlin gegangen. Die Borschläge Deutschlands für eine friedliche gezechte Einigung hatte Polen abgelehnt, nun würde der Jührer antworten. heute würde die Entscheidung fallen.

Für uns gab es nur eins: Wir mußten jur Arolloper Wir Berliner Jungmadel wollten diefe Tage, die fo poller Geschichte waren, daß man es taum fassen tonnte, um die uns spätere Generationen beneiden murden, in bet Rahe des Führers erleben, Sämtliche Schulen hatten fret, aus allen Strakenzugen, aus allen Saufern krömten die Menichen — gang Berlin wollte heute, an diesem Tag, ben Führer seben.

Wieber hatte bie H por bem Reichstag abgespetti, wieber ftanben wir in bichten Scharen hinter ihren ichwarzen Reiben. Festliche Fahnen leuchteten aus bet Krolloper, Abgeordnete auf Abgeordnete etschienen.

Göring tam, sehr ernft. In der Borhalle wartete er auf ben Suhrer. Noch einige Minuten — ganz fill war es, anders als sonst. Diese große Spannung löste sich nicht so schnell in Worten. Und bann tam der Führer, im selbgrauen Rod. Aur das Eiserne Arenz trug er und das Goldene Parteiabzeichen. Rubig und einziges "Sieg-Heil!"

Dann ftanben wir braugen, ftumm, und borten bie



Reichetagsrebe. Die waren wir ftolg, bag ber Fuhrer fein Bolt nun gur Wehr aufrief, bag wir uns als fartes Reich gegen die palniche Schande verteidigen konnten, und bag ber Fuhrer auch uns als felner Jugend sein ganges Bertrauen ichentie. Wir alle nahmen uns vor, an seder Stelle und in sedem Augenblid unsere Pilicht zu tun, wie es der Führer von uns erwartet.

Noch einmal haben wir bann in ben folgenben Tagen ben Führer geleben, an bem Sonniagobend, als er fich, ber erfte Solbat felnes
Bolles, an die Ofitont begab. Wieder trug et ben grauen Rod, welt
ging feln Blid über die unabsehdaren Daffen auf dem Wilhelmsplat. So ernft, aber auch fo entichloffen hatten wir ihn noch nie geleben. Wit grußten ihn ergriffen, kumm aber wir fühlten, daß er
uns verftand. In unferem ehrfürchtigen Gruh schugen ihm unfer
aller hetzen entgegen. Ein Berliner Inngmäbel.

## Als "unsere Truppen" zu uns kamen

Go oft hat Mutter une bavon ergahlt, menn wir bes Abende mit ihr auf ber Felerabendbant fagen; van Deutschiand, von ihrem välerlichen hof oben an ber pommerichen Kufte, von ber Zeit, als biefes Land, hier unfere heimat, beutschund Bater ein beutscher Goldat war

Mondmal tonnten wir uns bas taum noch voritellen - jest beichemplte man uns, weil wir Deutiche waren, man hante uns, weil wir anders waren als die Polen, weil unfer hot lauber und gerpitegt war, weil wir Mabel Sonntags weiße Schützen trugen. Immer ichlimmer wurde es — Steine flogen uns nach, und bann durften wir uns auf der Strafe nicht mehr iehen fassen.

Bolen macht Krieg mit Deutschland" hieß to, "in drei Tagen find wir in Berlin, und dann reicht Polen die zur Elbe. Die deutichen Soldaten sind so ichlecht, sie sind ausgehungert und haben teine Schuhe, sie tonnen gar nicht tämpsen. Das Brot werden sie euch aus der Hand reißen und das Bieh aus den Ställen zerren, hütet euch vor den deutschen Soldaten!" Noter hatte nichts dazu gelagt, nur war iein Rund noch ichmaler geworden, eine barte Falte hatte sich in die St.en gegraden

Dann war alles jo ichnell getommen. Eine gange Racht hindurch batten wit es



ichiehen gehört, ichwere Einichläge "Deutiche Aritilerie", fogte Bater, "fie gehen auf unfer Dort gu." Aber Racht waren dann die Polen gefloben. Rut Bauer Beters, heiman und wir — wir Deutichen waren geblieben. Mit warteten ig auf unfere Goldaten.

Und sie famen — in langer bonnernber Reihe fuhren die erhen Panzerwagen ins Dorf Rampflos wurde es beseht. Bei uns gab es teine Franktireure. Dann folgte Insanterie, Wagen auf Wagen, Motortad auf Wotorrad. Wit standen vor dem haus winten, tubelten, holten die schonsten Blumen aus unierem tleinen Garten. Wie ordentlich vollzog sich alles, in welcher Deiziplin, wie anders waren die

Soldaten als das pointiche Militär, bas wir hatten tennenlernen muffen. Welche Macht fand hinter ihnen — das war Deutschland! Deutschland, das jeht unfere heimat war!

Unaufhörlich rollien bie Magen norbei, ber Bormarich ging weiter. Stunden um Stunden haben wir an ber Strafe gestanden, Truppe auf Truppe gesehen, gejubelt und ihnen zugewinft. Und immer wieder, Stunde um Stunde, haben wir gedacht Das ift nun uniere Wehrmacht, nun werben lie uns ichüben Run find wir wieder bei Dentichland

Ein vollsbeutiches Mabel



# Westwall



Dar madernete und starkete Vertoids gangework der Welt in Betonwoll im Westen



Eingung zu einem der 20 film schwitten Bunker, die Deutsch land sich zu sei num Schupe schol



Viele Straffen und Tanksporren blockeren die ganze Gegend gegen jeden Angriff

Riesigo Horchgerütz sorgen dafür, daß nuch in der Nacht kein Gegner unbemarkt nachen konn

Thus anne folg ver Adituen jein Anne en tin bei ben bei ben ben beiten biete genalten Austreten bie ben Gtahl und Beion, niete wahr wie beneiten Austreten Beiten wir bewergeitende Kette von Beinde und Kallen und haben bie bewergeitende wahren und mobil bei geftelte nicht gleine bes gigentiebe wahren werden bei gestelten beiten bei beiten beite

ton Plagerin richten ben mitte fohrt Wille unt ben weiter wie bei beiten beiten

# Um Deutschland



Ein bleines Mabel erlebt Derfailles

Ihr Jungmädel wisst nicht mehr aus eigener Erlahrung, wie es war, als Deutschland unter dem Druck des Versailler Diktates stand. So weit ihr zurückdenken könnt, seid ihr in dem gesicherten und starken Deutschland unseres Führers aufgewachsen. Wie aber im Jahre 1919 selbst lünfjährige Kinder die Schande des Versailler Vertrages zu spüren bekamen und gepeinigt wurden, davon erzählt euch eine Jungmädelführerin von der elsässischen Grenze

Ja fturmte ble Stiege hinauf gu unferer Wohnung, in der einen Sand die ichweren Solgichuhe, mit benen man nie ichnell laufen tonnte, in der anderen einen Lampion in den frangölischen Varben Blau-Weiß-Rot. Raum tonnte ich Utem holen, meine große Neuigkelt anzubringen.

"Bater, Mlutter, wir follen tilbertommen", und babei beutete ich durchs
Jenker an dem tranzösischen Schilderhäuschen vorbel, das selt einigen Tagen
zwlichen dem elfäsischen und dem dagerischen Grenzpiaht stand. "Druben haben
die Granzosen ein großes Fest, und der Mann, der mir den Lampion gab, sagte,
wenn ich heute mit meinen Geichwistern
zum Jadelzug tomme, kriegen wir auch
etwas zu essen!"

Bater mar bomais langiam und ichwerlällig von feinem Stuhl aufgestanden, hatte mir ben Lampton aus der Sand genommen und in den Ofen gestedt und hatte in seiner turzen und knappen Art mit rauber Stimme gelagt: "Bir sind Deutsche, Mädel, und für die gibt es jeht teine Feste zu seiern, verftanden?"
Wiehr zu sagen bielt er wohl für unnötig. Mas mußte auch ein sunizahriges Nädel von Bersailles und Batersandsverrat!

Baters Borte hatte ich zwar bamals nicht perftanben. Es war mir nur bus erftemal ber Gebante gelommen, es ift etwas Schilmmes, beutich zu fein.

Biele Kinder aus der Rachbaricalt gingen bamals noch im Elfat zur Schule. Gie lernien bort, alles Deutiche zu hassen, und nuch ihre Eltern hatten nur noch Berachtung für Deutschland, das ihnen so klein und erbärmlich erschien gegenüber dem großen, flegreichen Frankreich, Französische Offiziere brachten es sertig, auch den letzten Funten deutschen Denkens, der sich noch in diesen Menichen regte, einzuschläfern.

Ich ging bamals mit Mutter zu einem Bauern in ber Rachbarschaft. Mutter bat um zwei Pfund Kartoffeln: "Ich zahle Ihnen ja gern, was Sie auch bafür verlangen!" fügte fle hinzu. Da hatte ber Bauer grinfend geantwortet: "Laffen

Sie nut mat 3hr beutides Schwindelgelb fieden, ich vertaufe meine Riare
binüber nach Frantreich. Und bann
wollen Sie boch immer noch beutich fein!
Na, da werben Sie boch auch mal ein
bifchen hungern tonnen für 3hr feines
Deutichland! Unfer Bieh will nömlich
auch fresen!" —

Bater hatte mir einmal eine Karte aus bem Schühengraben geichidt. Sie fiellte Hindenburg als Sleger von Tannenberg dar, Ich hatte fie wieder in die Sand betommen und fie mit auf die Strafe genommen, um fie den Leuten zu zeigen. Dann war ich auch mit ihr zum Wachtpohen an der Grenze gelaufen: "Gud, da
ift Sindenburg, wie et unfere Feinde
fängt!" rebeie ich ihn an und zeigte ihm
die Karte bin

Einen Augenblid hatte er fie betrachtet, bann temmte er fein Gewebt zwischen bie Beine, und wahrend er die Karte zerelh, ichrie er mir grinlend ine Gesicht "hindenburg, Deutschland, alles toputt!" Ich tonnte bamals nicht andere, ftellte mich mit gespreizten Beinen ein paar

## Gründel und der "Einholkasten"

Der Gebanke ftammte von Gundel. Sie ift die Rieinste in unjezer Jungmädelichaft, und fie sucht diesen Mangel, der sie immer von neuem ärgert, baburch auszugleichen, dat fie über allen, was in unjeter Siedlung porgeht, hautgenau Beicheld weiß. Wenn irgendwo ein besonders dider Kürdis reif wird, wenn eine Rase Junge hat, wenn ein Vogelbrütet, Gundel erjährt alles und macht sich ihre Gedanken darübet.

So war fie auch die erfte, der en auffiel, bag por dem einzigen Lebensmittelgeichaft der Stedlung jeden Abend zwischen sechs und fieben die Leute "Schlange" kanden. Das war doch früher nicht so gewesen? Gundel war gut Freund mit der Kaufmannsfrau, und so fragte fie geradezu, was benn eigentlich los sei

"Ia, fiehft bu?", bie runbliche Frau Papte jeutzie ein wenig. "wir tommen eben abends nicht zurecht mit dem Betrieb. Jest geben viel mehr Frauen tagsüber zur Arbeit, weil boch die Ränner an der Front find. Um fünf Uhr ift Arbeitsichluß, und nun wollen alle zwijchen sechs und fieben Uhr ihre Beforgungen machen."

"Sm", Gunbel rungelie nachbenflich bie Stirn. Dann wendete fie fich furg und ftapfte aus bem Laben.

Im Laufe bes Rachmittags fah man Gundel balb hier, balb bort eifrig redend in einer Gruppe von Jungmäbeln; und abends — die "Schlange" por Paples Laben hatte gerade wieder eine ziemliche

Lange erreicht - tam für bie Siedlung bie große Meberraichung

Die Jungmabel — Gunbel mit ber Blebhatmonita voran — Jogen freug und quer burch bie Strafen und tellten jedem ber es hören wollte, mit, daß bie Jungmabel an ber Tilt ju ihrem Beim einen "Einholfaften" angebracht halten.

Jebe Sausfrau, Die feine Belt jum Einholen hatte, follte einen Bettel mit ihren Manichen für ben nachften Tag und ben Bezugsichein in einem Umichlag in ben Einholfoften merfen.

Die Jungmadel murden alle Auftrage ichneliftens erlebigen. Schliehlich hatten fie ja Beit genug bafür, Frau Papte habe fich auch bereit ertlart, auf die Begahlung bis Sonnabend ju marten.

Der "Einholfaften" murde bas Tages, gelpräch ber Siedlung. Man schüttelte ben Kopf, lachte — bann überlegte man. Bisher hatten bie Jungmädel noch immer alles burchgeführt, was fie fich porgenommen hatten, warum sollte man ihnen nicht vertrauen? Man kannte doch jedes einzelne Mödel

Um nächsten Morgen lagen brei Umichläge in dem Kaften vor bem Beim, am
übernächsten waren es ichon sieben und
nach vier Tagen zwölf. Heute tonnen sich
bie Arbeiterfrauen aus der Stedlung ein Einholen ohne Jungmädel schon fast nicht
mehr vorstellen. Dafür fieht aber zu
Gundels Befriedigung niemals mehr eine
"Schlange" vor Frau Paptes Laden.

Sufe Barme.

Meter vor bem Poften auf und jeigte ihm als höchftes Zeichen meiner Berachtung die Zunge. Dafür machte ich dann, über ein Ante gezogen, fehr ichmerzliche Betanntichaft mit einem franzöllichen Seitengewehr.

Auf dem Heimweg tam mir bann wieder der buntle Gedante: Es muß wohl boch ein Unglud fein, wenn man deutlich ift. Einmal hatten fie uns den Bater gestracht, den Kopf in blutige Tücker eingebunden. Es hatte ihn einer von "drüben" mit einer Azt zulammens geichlagen, als er ahnungslos vom Dienst tam. Sühne für die Lat gab es nicht. Bater war ja nur ein Deutscher.

Richt viel ipater haben fle bann bei uns

Saussuchung gehalten. "Rach Batronen", wie ber frangofiiche Offtzier fogle.

Bater hatte geimmig jugelehen, wie all bie Sachen
aus den Schubfächern und
Schränten burcheinander
ilogen. Da hatte ber
Ofligter auf einmal einen
Augenbild gestutt Er
hatte Baters Artegsauszeichnungen entdedt.

Nie werde ich vergesten, wie bann plöglich der französliche Ofligier bem Deutichen, meinem Paier, Aug' in Aug' gegenüberstand und in gebrochenem Deutich die Worte sprachdie ich erst viel später verstehen ternte: "Wenn Doutschland an seiner Schmach zugrunde geben muß, bann vergeht auch Frankreich an seinem Triumph — weil sa alles Schwindel ist" —

3d war trop Berbot meiner Eltern wieber über bie Grenze in ben Rinbergarten gelaufen unb wurde bott pon meinen früheren Spieltameraben fturmifc begrüßt. Als uns bann bie Rindergartnerln einen Mugenblid allein geloffen hatte, fing eines pon ber fleinen Gefellichaft an, bas Lieb ju fingen, bas wir erft vor ein paar Wochen, als alles noch gang, gung anders mar, von unferer Rinbergarenerin gelernt hatten. "Deutschland, Deutichland über afles", fang bie gange fleine Char, und ich fang nafürlich mit.

Da mar die Rindergartnetin mit entjettem Gesicht zu uns hereingestürzt
und hinter ihr zwei franzosische Soldaten mit Gewehren und grimmigen
Gestchtern. Rach furzem
hin und her wurde ich

aus bem Saufen angftlich blidenber Kinder herausgefischt und nach einer tüchtigen Tracht Prügel von dem ersten der beiden Goldalen am einem meiner blonden Zöpfe über die Grenze geführt. Ich war doch ein beutsches Rädel, dem tonnte man schon das große Verdrechen, daß "französische" Kinder das Deutschlandlieb fangen, in die Schuhe ichieben. Geschoben habe ich auch einmal, und wenn's auch teine Devisen moren, so ist es mir tropbem nicht gut bekommen.

3d war wieder einemal, verbotenerweife notürlich, bei meinen nun frangefichen Schultameraden geweien. Da batte mich die Meggersfran, bei ber Mutter fanft immer eingefauft hatte, auf die Geite genommen und hatte mir einen kinen Riegel Wurft unter bie Schütze gebunden, Ich follte fie Mutter bringen, sollte mich aber an ber Grenze nicht erwichen laffen.

Das wat felbstverständlich viel leichter gesagt, als getan. Gobalb ber Bachtposten zur Untersuchung mit seinem Seitengewehr glatt an mir heruntersuhr, hatte er gemeret, bag ba eimas nicht stimmte.

Dann ichaute er abwechielnb die Wurft und mein ängitliches Geficht an und machte mir flar: "Deutschland nig Wurft!" Ich aber war sehr flint, nahm ben Butftriegel in beide Sände und lief bamit zuruch ins Französische

Dann ftel mir ein Graden ein, der ein Stud von ben Grenzpfählen entfernt quer burch bie Grenze führte. Er war gang mit Arombeerheden und Sträuchern verwachlen. Aber ich wollte schon burchsommen mit meiner Murk

Uis ich bann ichticktich aufrecht auf beutschem
Boden ftand, fach ich zu
meinem großen Schreden
wieber einen französischen
Boften "Deutsch nig Wurkt!" meinte er, als
er mir die Wurft abnahm: "Deutschland verted, verhunger oder freh
Dred!" Bei bem letzten
Wort hatte er auf den
Milthaufen gezeigt, ber
baneben auf dem Alder
lag.

Abends, als Mutter uns ins Bett brachte, fragte ich fie pröglich mitten im Say "Du Mutter, was ift eigentlich mit Deuisch-land, und warum ift beutsch fein so ichwer?"

De botte Dlutter lange an meinem Bett gefellen, batte meine Bande ami. ichen ben ihren gehalten und hatte gelprochen von unjerem beiligen beutichen Land, pon beutichet Chre und beutidem Stola. pon unferen Belben unb auch von gemillentofent Baterlandsperrat Somach und Rot und von einem Deutichlanb, das boch wieber groß und ftolg werden muffe, wenn es aus feiner Schmach erwachen würbe.

So ergablte fie, bis mir die Augen zuftelen. Mir aber ift bis heute biefe Stunde mohl eine der größten und beiligften, die Stunde, in der mir zum erstenmal flar wurde, was Deutschland ift.

Frangl Bollmer

#### Die Tieschliegeler Mütter

Unfichrien die Ranner, es gingen ftumm jurud ine Saus die Mütter und Franen, ale die Annde tam, wie Schatten und Grauen: Berrat! Unb: ber Bole brachte fie um!

Rorbmacher Braunad, ber Junge, erichlugen! Der Trompeter Bolf bidft nie wieber ein Lieb, Bater Jurth zwei Gobne find zu betlagen. Anch Jimmermann Obst liegt verblutet im Nieb.

Bon Sans jn Sans, ju ben letten Raten bas Grauen lief, ichlug an geniter und Sor: Borm polnifden Dorf flegen bentiche Golboten, unfre Gobne, erichlagen, im Balb und im Robe.

Co tom bie Racht. Und bie Manner auf Poften fiareten ins Onntel. Reine Frau, bie ichlief. Co laufchien die Mütter und Braute nach Often, und es war, fu, es war, als ob es fie rief.

Mutter! Mutter! En brudt uns bie Erbe, bie feinbliche Erbe gibt nicht Ring. Mutter, forgt, bog une heimal werbe, für bie wir gefümpft, fie bede une gu!

Bur Jell mard en ftille, boch nächtens wieber anfichte es und zwang, das fich jede erhob. Und fie funden fich frumm, und fo knieten fie nieder, boch das Ringen muche un wit dem Sturm, ber flob.

Liebite Mutter! - Das frai fie, ban jog fie; fte fchritten hinnus vor bie Stadt, an bem Bolten vorbei, jum polnifchen Borf, und fte gruben inmitten der fchiafenden Feinde die Toten frei.

Sie gruben und branchten baju teinen Spaten, fie gruben mit ihren Sanden allein. Sie waren gang Rütter ber tupferen Golbaten: Still, ftill nur, mein Sohn, mir holen ench ein.

Und fie fumen gurud, und fie trugen bie Jungen in ihren Armen, fest au fich geprest, Die ichlummerten friedwoll, wie eingefungen. Und bie hermet umfing fie und hielt fie fest,

Serubert Rengel,

Mun; Rufe über Grenzen. Beelag Junge Generation.

# A Sandy of the Standard of the

## als unsere Mütter halfen

"Bmei von meiner Jungmabelichaft burfen beute beim Bahnhofebienft belfen, Dutfer", berichtete Gerba aufgeregt, \_natur. lich gebe ich felbit; und dann nehme ich Lies noch mit . .

"Benie? Das wird wohl nicht geben. Du welft boch, bag ich gu Tante Elje muß." Best erft fah Gerba, bag Mutter jum Ausgehen angejogen mar. "Ja, aber . . " noch begriff fle nicht gang. Mas hatte bas mit the und bem Babnholodienft gu tun?

"Bothin mar Frau Schuls aus bem zwelten Stod bei mir," fuhr Mutter fort, "bie Sandlade für ben Lufifdus muffen gefüllt werben. Bon jeder Ramilie muß jemand mithelfen. 36 habe gelagt, bu murbelt tommen." - "Aber Mutter, ich habe boch Dien it!" - "Das bier ift auch Dienft", fagte Mutter fo beftimmt, bah Werba mertte, hier gab en feinen Wider prud,

Gewiß, Gena aus thret Dabelichaft murbe fich freuen, wenn fie un ihrer Stelle jum Babuhofsbienft geben burfte. Aber argerlich war es boch. Mit febr migmutigem Geficht fiteg Gerba binunter in bie Sausmertwohnung, wo icon mehrere Frauen bor einem hoben Berg von leeren Sanbfaden fagen. "Ad, Die Gerba", fagte Frau Souls freundild. "Fein, bag bu ba bift."

Mit einem Inappen Grut nahm fich Berba einen ber gelben Gade por. Gine Beile arbeitete fie ichwelgend, bie Frau Souly ploglich fagte: "Dir pagt bas bier mobl nicht? Ober was ift los?" Gerba machte erft ein ablehnenbes Ge-

ficht, aber bann tam boch nach und nach

alles beraus; bom Babnbofebienft und vom Bellen, und dat fle ftatt bellen nun bier figen und Ganbiade fullen mußte. "Aber vielleicht verfteben Gie bas gar nicht, bag mir Dabel Uberall jupaden mochten, mo michtige Arbeit ju leiften 1 ft."

Frau Schulg fleg eine Sanbooll Ganb langfam burd bie Singer tiefeln. Boft jab es que, als ob fie ein wenig lachelte. "Mis wir fo alt maren, wie thr BDDR. Mabel, ba ftand Deutschland mitten im Großen Rriege, Glaubit bu, mir Dabel pon bamale hatten untaite baber geftanben?"

Ein wenig amelfelnb fab fich Gerba im Rreife um. Raturlich batte fte bon ben Frauen und Dluttern bes Großen Rrleges gehort und gelejen, aber es war fo mertwarbig, bag bie bide Frau bes Sauswarts ober bie Frau aus bem Gemufelaben mit bem toten Geficht ober Grau Soula unter ihnen geweien maren. "Ja, gud' mur", fagte bie Frau aus bem Gemulelaben, "und ab mir babet gemelen find 3d weiß noch wie heute, ale ich jum erftenmal bot bem boben Tor in ber Diunttionsfabrit Rand, wo ein Bettel angeichlagen war: "Arbeiterinnen gejucht!" - "Wie alt bift bu? Funfgebn? Roch ein bifchen jung, aber bu bift ja traftig!" Das mar bas eingige, mas ber Werlmeiftet jagte, ale ich mich anmelbete.

Und bann ging es los! Matftundentag? Gor fein Gebante! Bebn Gtunben,

Zaklreiche Frauen arbeiteten in der damaligen Zeit in den Munitionsfabriken.

zwölf Stunden, je nachbem, wieviel Arbeit ba mar . . . Und immer in Raffe und Dred, und bie Sanbe ichwarg von Eifenfeilfpanen, Die fich in ber Saut feftgefest hatten!

Gin Bergnugen mar bas nicht. Aber ichlieglich war bie Arbeit einmal ba und mußte getan merben. Gie ging auch gulett wie im Schlafe. Dan tonnte baber reben, fingen ober por fich hinbofen.

Rachts taten wir meift bas lette, bis einmal eine von einem Areibriemen an ibrem langen, meiten Rod gepudt murbe und, als fle fich halten mollte, mit ber Sand in ein Rab gertet. Da pagten w'



Die geschickten Frauenhande waren in me-

chantechen Werkstütten besonders geschäpt.

beffer auf. Much fehien wir burch, bag wir bei ber Arbeit Bofen angleben burften. Das war unerhort fur bie bamatige Beit.

Mandmal waren wir auch gang veranugt und ausgelaffen - ichliehltch waren wir ja alle junge Mabel -, wenn wir nur nicht immer fo mube gemejen maren. Behn bis zwölf Stunden Arbeit, bas halt tein Dabel in bem Alter auf bie Dauer aus. In ber erften Beit maren wir wenigstens am Montag frifd, wenn wir Sonntage ausgeschlafen batten, Aber



mit jeber Moche murben mir ein Studden muber, mal fiel bie eine um und mal die andere und tam nicht wieber

Bielleicht mare es mit auch eines Tages so gegangen, aber bann tam mein Brubet auf Urlaub. Biel hat er ja nicht erzählt, aber einmal fagte er: "Reiner macht schapp, wenn er nicht will." Das habe ich mir gut gemerkt und mir manchmal vorgesagt, wenn ich an der Majchine ftand. Da ift es bann gegangen bis zum Kriegsende."

Die Frau aus bem Gemüselaben ichwieg und beschäftigte sich angelegentlich mit threm Sandlad. Gerba sah auf: "So war das also? Und ich bachte, sehr viele Diabel hatten bamals überhaupt nicht gearbeltet!"

"Bor bem Arlege mar bas auch oft so", jagte nun Frau Schuld, "aber als ber Arieg tam, wurde alles anders. Taujende von Mädeln melbeten sich damals als Belferinnen beim Roten Areus. Much ich ging zur Melbestelle und war unbandig stolz, daß ich angenommen wurde Gleich am nächten Morgen trat ich meinen Dienst in einem Lazarett an

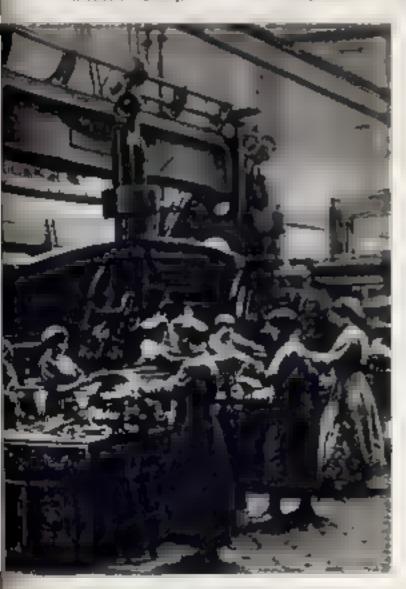

Aber icon zeigte fich, bah es gar nicht lo einfach mar, une vollig unerfahrene Mabel nugbringend einzuleben. Zwanzig Belferinnen ftanben wie ich zunächlt untätig herum. Dier und da gaben eine Schwester ober ein Sanitäter einmal turze Unweifungen.

So erinnere ich mich, bag neben bem Bett mehrerer Golbaten eine Schüffel voll leichtem Giffgmaffer mit einem Schwämmichen stand. Aus irgendeinem Grund sollte ben Goldaten mit diesem Schwämmichen gelegentlich das Gesticht abgewicht werden. Ich, selig, daß ich etwas zu tun befam, trat ans Bett: "Darf ich Ihnen vielleicht das Gesicht abmichen?"

"hm!" — ber Golbat lieh fich alles ge-

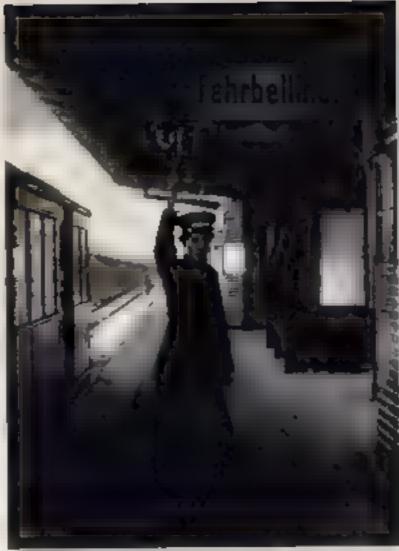



Als Stationsvorsteheren bewährte die Frau ihre Gowesenhaftigkeit und Umstder Auch schmutzigste Arbeiten wurden von den Frauen in der Kriegszeit willig getan.

dulbig gefallen. Aber als ich ibn fragte: "Bunfchen Sie noch etwas, bitte?", ba feste er fich energiich jur Debr. "Wiffen's, Freileln, i hob' eahna b' Freib' net verberbe wolle, aber Sie fan icho bie fechzehnt', wo mir heut' bas G'ficht abmaicht. "

Da Rand mein Entidluft feft, fo ging bas nicht welter. Arbeiten wollte ich, nicht fpielen. 36 ging aufmetflam burch bas gange Saus, burd ben Borraum bes Operationsjagies, burch bie innere 25, teilung . . . Und allmablich fand ich auch Arbrit . . . Man tann nicht große Dinge ergablen über bas Forttragen von Etmern mit blutiger Watte, über funben- und tagelangen Baichen und Aufmideln von unendlich vielen Mulbinben, über Bimmerwifden und Desinfettion bet Baidraume. Die anberen Bellerinnen ftaunten, bag ich "mit folder Arbeit gufrieden mare". Was folite ich darauf antworten? Ram es benn barauf an, bag ich gufrieben mar? Die Arbeit mußte eben gefan merben.

Abrigens tamen bie andern auch noch baran, mit bem Erfolg, bah von ben zwanzig helferinnen nach acht Tagen noch fechs ba waren und nach weiteren vierzehn Tagen noch zweit eine Kamerabin und ich. Wir haben bafür aber auch bis Kriegsende ausgehalten, und es tamen nach viele Stunden, in benen es iehr ichon und befriedigend war, im Lazarett zu arbeiten."

"Zu allen folden Dingen hatte ich gar leine Zeit", nun wurde auch die Hauswartfrau lebendig. "Rein Bater war Klempnermeister, und als er an die Front ging, sagte er zu mir: "Run pak aber auch schon auf das Geschäft auf, Maricchen . . ." Bater fand immer icon, ich ware ein halber Junge, wel.
ich mehr bet ihm in ber Wertstatt als
bet Muttern in ber Küche war und mit
einem Löttolben besser umgeben tonnte
als mit einem Plätteisen. Wer wie
iolite ich auf bas Gelchaft aufpallen mit
meinen sechzehn Jahren?

"Du bift boch beinahe ein Klempnermeifter", sagte mit unjer Rachbar
"lühre bas Geichöft boch einsach weiter!"
Im erften Augenblid betam ich einen tleinen Schreden. Aber bann leuchtete mir bie Sache ein, und auch Mutter hatte nichts bagegen. Mix entwarfen also eine schöne Anzeige für die Zeitung: "hlermit teile ich unieret grehrten Kundichaft mit, bat ich bas Geichäft meines Baters in unveränderter Beise weiterjühre, und bitte ich um weitere werte Aufträge."

Dann fah ich und wartete auf Rundicaft; und was foll ich Ihnen fagen, die Leute tamen wirklich. Bier Jahre lang 
bin ich in jedem Reller und auf jedem 
Dach der ganzen Umgebung herumgeflettert. Beute begreife ich das ja 
nicht mehr. Mir wird ichen ichwindlig, 
wenn ich blof auf 'ner Trittleiter fiche."

Ein fröhliches Schmungeln ging rings um den Tijd. Es war auch zu tomild fich die bide Hauswartsfran auf einem Dach Lietternb vorzustellen . .

Aber nun ergählte eine nach ber anberen non ihren Kriegserlebniffen. Luftige und ernfte waten babei, aber alle zeigten bag die deutichen Frauen und Mädel auf ihrem Polten waren, soweit es irgend möglich war

"Un fere Mütter", bachte Gerda ftolg. Auf einmal tat es ihr gar nicht meht leib, daß fie nicht beim Bahnhofsbienft fondern "nur" hier beim Sandladnahen war. Sufe Sarms



Die Mejeriger Jungmöbelfuhrerinnen jahren mit bem Rad taum 25 Kilomeier bis zu "ihrem Bauern", dem fie in der hadfruchternie heifen. Sie waren schann in der Kornernte bort, und im Norjahre haben neun von ihnen beim Kartoffellesen den Anlang gemacht. Gritdem laffen fie sich Sonntags hin und wieder bei Schulzes bilden, denn in Stall und Garten gibt es für flinke hände immer eiwas zu iun.

Es ift nun icon fast ein Jahr her, bah hilbe, bie bet Shulzes im Pflichtjahr war, einen Sonntage nach Meserty tam und von haus zu haus lief, bie fie neun Middel zusammengetrommelt hatte, bie alles feben und llegen liefen, und für die herbiterien mit auf ben haf gingen

Morum, wollt ihr wiffen? Das mar fo: Der Bauer Soulze hat feinen Sof hart an ber pointiden Grenze zwischen Grab-Dammer und Rahlettel. Das Unwejen ift eines ber älteften meit und breit, und well es feit Generationen in deutichem Beitz war, herricht Ordnung und Sauberteit auf den Feldern und im Hol.

hinter bem Wohnhaus ift ein großer Gemusegarten, burch ben ber faum einen Weter breite Grenzbach flieht. Wer auf bem ichmalen Brett Reht, das bie betben liet verbindet, hat den einen Juh in Deutschland, den anderen in Polen. Die Acer liegen nur zum Teil auf beutichem Boden. Ein großes Kartoffelfeld über Wersaties polnisches "Sobeitsgebiet".

Das jum Sof gehörige Waldland wird von ber "neutralen Strage" in einen polnlichen und einen beutichen Abichnitt zeriffen.

Der Bauer Schulze zahlt Monat für Monat punttlich feine Bodenabgaben an ble polnischen Behörden bafür, daß er mit bem Grenzübertrittelchein seinen eigenen Ader "jenseite" betreten barf.

Et ist kein Mann von überstülsigen Worten, aber seitdem ihm klar wurde, wie herzlich wenig Ahnung viele Leute aus Binnendeutschland von den Dingen des täglichen Grenzkampses haben, seitdem er damals das fassungslose Erkaunen in den Augen derer sach, die zum erstenmal an "seiner Grenze" ganden, seitdem möchte er die Schande dieser Grenziehung hingusschreien nach Mesten.

Manchmal gelingt es ihm, einen Fremben an ben ichmalen Bach in felnem Gemujegarten zu führen. Das ift bann immer ein wichtiger Ing, und für jeden, in beffen Augen er bas maglofe Entfegen fab, macht er einen Strich in feinem Ralenber

Einer aus bem Dorf, natürlich pon ben "andern" einer, hat ben polntichen Grenzern gemeldet, bag ber Bauer Schutze fich ein Pflichtjahrmadel auf ben hof genommen hat, das gleichzeitig bie Jungmädel im Dorf führt. Schutze weiß, daß er fich burch diefen Schrett "brüben" nicht bellebter gemacht hat.

Et lagt ben Rachtrag im Grengubettrittsichein ordnungsgemaß erlebigen, bamit Slibe auch auf ben Felbern "Jenleite" belfen tann.

Es ift fury por Beginn ber Kartofteleente. Silde wacht im Stall bei ber
Braunen, die heute noch talben foll. Es
ift ihr erftes Ralb, vielteicht geht barum
nicht allen glatt ab. Silde muh ichnell
hinuberlaufen, um ben Bauern vom Felb
zu tufen. Der lott ban Gelpann tehen
und nimmt fich nicht einmal Zeit, um
ieinen Rod, ber am Feldrand liegt,
uberzuziehen. Beba Minute ist toftbar.

Erk nach zwei Stunden fieht bas Ralbden auf haben, unficheren Beinen im Stall und läßt fich bas feuchte gell von Hilbe flopien. Der Bauer veipert und geht beruhigt zurud aufs gelb. Um Abend bleibt er länger als gewöhnlich brauhen.

Als es buntel wird, geht bie Bauerin felbft hinans, um ihn ju halen. Auf bem Jeld findet fie weit und breit feine Spur von ihm, auch bas Gefpann ift versichwunden. Sie laufen inn Dorf, niemand hat den Bauern Schulze gesehen.

Der Bachtmeifier geht mit ein paar jungen Burichen durch ben Wald, nite gends finden fie eine Spur, Die poinilchen Grenzbeamten ftellen fic bumm. Eine Racht vergeht voller Warten unb banger Gorge, Um Morgen betritt ein pointider Grenger bie Ruche und melbet, ber Bauer Coulge fei feligenommen, ba er ohne Grengübertrittsichein fein Relb "brüben" betreten habe. Er murde erft am tommenden Montag aus ber Sait entlaffen, porausgejest, bag er bas Geipann jurudiafic. Diefes merbe als Gubnegelb für bas gefehmibrige Berhalten in ben Befit ber polntiden Gica. tes übergeben.

Rach vier Tagen ift der Bauer Schulze wieder auf feinem Hof. Er berichtet, bah der polntiche Zöllner ihn nach dem Schein gefragt habe, furz nachdem et der Braunen beim Kalben geholfen hat. In der Eile halte er diesen in seiner Jade stedenlassen, als Hilde ihn vom Feld in den Stall rief. Obwohl er dem polntichen Bramten nachweisen tonnte, das der Schein in der auf dem Feld verbliebenen Jade stede, wurde er verhaftet und sosott abgeführt.

Un ben Tagen, mahrend ber Bauer in Salt war, hatte Hilbe ihre neun Ramerabinnen aus Blejerit auf ben Bof geholt, bamit fte beim Rartoffelaus-machen helfen. In biejem Jahre werben über zwanzig Dlädel mit anpaden; und wenn bei Schulzes alle Felber feer find, bann tommt fein beutichet Nachbar dran und banach alle anderen im Dorf.

Ein branbenburgtiches Mabel.

## Alaus Böhmers große Stunde

Drei lange Monate hatten polnische Soldaten in dem Meinen Haus an der Weichsel in Quartier gelegen. Wenn sie uber die Straße hinmeg ihre Besestigunpen mit der Front gen Westen bauten, die chune auffahren ließen und endlose Wlunitionstolonnen Tag und Nacht burch die schmale Durchsahrt der Straßensperre dem deutichen Land zusuhren, dann wußte der Bauer Ernst Böhmer sehr mohl, daß alles gegen Deutschland gerichtet ser;

gegen bas Reich, von dem sie einst gegen Recht und Gebot durch eine willtürlich gezogene Grenze getrennt worden waren. Er stand dann wohl um die Zeit, da die werten Kornselber noch einmal in der Wöendsonne ausleuchten, Hand in Hand mit seiner Frau und seinem zehnjährigen Jungen Klaus und sah nach dem Westen. Sie hatten lange Jahre immer um die Abendstunde so gestanden und aus ein großes Wunder gewartet, das von dort



#### Alle 6 Monate.

Zweimal im Jahr vorsorglich die Zähne nachsehen tossent Jeden Tog ober morgans und abends die Zähne mit der storkwirksamen Nivea-Zahnposto pRegen! Dann werden Zohnstein, Mundsturen und Bakterien keine Gelegenheit haben, thre Zähne anzugreifen. Blendend weiße, gesunde Zöhne sind der Erfolg regelmößiger Pflage mit Niveo-Zahripasia, die alle Vorzüge vereint

Mikrofein



757

tommen tonnte, me bie Meniden gleichen Blutes mobnien, ma man ihre Sprache iprach und ein Reich geworben mat, fo groß und ftart, wie fie es 1918 nie gu holfen gewagt halten.

Der fleine Rlaus legte bann feine Sanb in bie bes Batere und fragie immer wieder nach bem Guhter, Er ethielt biel Beichelb. Go mußte benn ber Junge balb Don ber Geichichte bes Großbeutichen Reiches mehr als von feiner 3mange. heimat Bolen, Rlaus mat ftolg, febr ftolg borauf, bag auch er ein Deuticher mat

Was nufte es, bag ber polnifche Lehrer ben beutichen Jungen in bem fleinen Dorfchen an Banb van bunten Behlatten ju ertiaren verjuchte, Bolen fel nur lange Jahre burch ben Bag bet "Get. mansti" gerftört und beshalb fein eigenes Reich gewesen. Rlaus und feine Rameraben glaubten nichte - gar nichts.

Und bonn maren eines Tages ble polniichen Soldaien du. Die färgliche Rabtung murbe noch ichmaler, und bie Gotgen im Saule iinmer größer. Manches Dal, wenn ber Bater voll Born bie ganbe ballte und bie Diutter fill por fich bin weinte, fagle Rlaus; "Det Buhrer bilft ung boch, ber Guhrer bilft allen Deutiden, wir muffen fichet nicht mehr lange marten!" Dann jog ber Bater feinen Jungen an fich und fagte, mabtenb er ibm über ben blonden Schettel frich

"haft recht, mein Bunge, baran wollen mir nur feft glauben."

Bon Tag ju Tag mehrte fich jeboch bie Rot und bas Grauen. Manches Saus pon Deutichen ging in Riammen auf. Biele Deutiche faben im Gefangnis Die Golbaten wurden bartet von Tag ju Tag. bis auch fle eines Tages jur beutichen Grenze, dem Geichuhdonner entgegen-

Bange Siunde tamen. Der horizont ftand ringsum in Klammen. Bobl mochten in folden Stunden ble Bergen ber Eltern jaghaft werben. Alaus Bohmer aber ftrabite; es gab nichts, mas feinen Glauben und feine Buverficht ericuttern lonnte: "Soilft feben, Bater, morgen finb fie ba!" . .

Immer weiter ging bas Bor- und Burud. fluten ber polntichen Armee. Stunde um Stunde fand Alaus an bem fleinen Flutfenfter und fab bem Treiben gu. Bis einen Tagen in faufender Sahrt ein beuticher Pangerlyahmagen an bem Bauschen vorbei nach Often braufte.

Da hielt es ben Jungen nicht mebr. Mit einem Sprung fanb et in bem fleinen Gartden, rif haftig Blume um Blume aus den leuchlenben Blumenrabatten und mar fie ben unn folgenben beutiden Truppen in die Wagen, Die beutichen Solbaten lachten, aber icauten babel vermundert auf ben fleinen Jungen, ber

ihnen nichts ale bas Bort "fret, frei" und immer wieder "frei, frei" entgegenidirte.

Mild,

Immer wieder mußten bie Eltern in diefen Tagen auf ihren Jungen ichauen. Und ale bann bie erfte Safenfreuglahne an ibrem Soule webte, fagte Ernit Bobmer: "Ich weiß nicht, Unne, mas mich mehr freut in diefer Stunde. Die Beim. lebr ins Reich ober unfer Rlaus. Der with einmal alles, was une beute bas gutige Schidjol ichenft, fefthalten und nie wieber faften "

Die Frau nidte ftill und fab, bag Klaus eben dabel war, om Aderrain in ble herbitliche Erde einen Heinen Schugengraben gu bauen - mit bet Front gen Senni Mbrens.

## An alle Ceserinnen!

"Das Deutiche Diabel" ericien bisher in ber Reichsausgabe und in neunzehn berichiebenen Obergauausgaben. Mus tech. nlichen Grunden wird bie Beitidrift ab Oftober 1939 nur in einer einzigen Musgabe unter bem Titel "Das Deutiche Mabel" berausgegeben.

Wir bitten, hiervon Renninis gu nehmen. Berlag "Das Deutiche Dabel". Sannover, Georgitrafe 88.

## Mussi wollte un ma

Aber six war ungeschickt, und "auf ainmal" helte sie eine Schrennen wag. Was medil sie nunft



Fáilf sie "beinehe" in Ohnmacht? Macht sie "to'n Lamentol" —



Oder legt sie ohne viel Worle ein Stude Henseplast elastisch dereuff

Sicher nimmt sie Hecsepiesti. Denn hört as gleich au blivten auf und wird auch schneller heiti

Heraepiest softle man stell are Hand haban — im Hause und auch unterwegel

Disser praktische Schnellverband läld sich schnoll und leicht anlegen, er sitzt unverrückber fest und folgt doch - weil ar quaralestisch ist -- allen Bewegungen der Muskeln und Gelenke, ohne zu behindern. Herstplest wirkt desirikterand, blutstilland und hailungstördernd.

In Apothelier, Drogerien und Sanitätsgeschäften gibt as schon für 15 M. sine kleine Packung und für 30 M. aine Teschenpedung mil 5 Stüdlen

## Hansaplast elastisch

| Pudding mit Früchten<br>Föstliche Erfrischung!                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Am Firma Dr. August Dether. Blelefeld.  Senden Sie mir hestenles die Rezeptblätter "Bether-Dubding mit Früchten" "Wene Bejuch kommt" "So bachen mir gut mit wenig Feit"  Bothert Deters Straffe |

### Mädel, bedenkt einmal!

Bas Milch lit, was fie für ben einzelnen und für die Ernährung bes ganzen Goltes bedeutet, weiß jeder. Weniger bestannt ift jedoch die mühevalle Aleinarbeit, die zu leiften ist, obe die frische Teinfmilch auf den Tisch des Boltsgenossen gestellt werden tann. Die wichtigfte Boraussehung hierfür ift die ländliche Arbeitstraft

Ihr wift, bag viele Bauern mit ber Waffe für die Belmat tämpfen. Sie millen auf ihrem Sof erfest werben, im Interelle des Lebens an der Front und in der Helmat!

Burden zum Belipiel in einem Dorf zehn Bauern aus Diangel an hilfse fraften fe brei Rube weniger halten, fo beliefe fich ber Milchausfall aus biefem einen Dorf im Jahr auf 105 000 Liter Bebentt, das biefer gewaltige Ausfall allein burch sechs bis acht Stadimabel, die fich bem Landdlenft der his, zur Berfügung Rellen, ohne welteres verhindert werden kann

Der Ruf an bie Jugend zur Erntehtlie und zum Landbienst ist ein Rus, der zuseich an alle Eltern ergeht. Während Bauern und Jungbauern bie Grenzen ichliem, muß die Jugend in der Foorberften Frontlinie der Ernährungsichlachtinder heimat tämpfen.

#### STREIFLICHTER

Arbeitabienft für Labies

Es geschehen noch Zeichen und Bunder! Da haben uns die Englander immer tantenhaft belehrenb barauf hingewiesen, dah eine Eintichtung wie ber beutiche Arbeitsbienft für bie weibliche Jugenb in England niemals Jug faffen tonnte, welf er "nicht fein genug" fel, um ber einer echt britifchen Lady Gefallen finden zu tonnen.

Und frotdem wied nun auf einmal im beltelden Blattermalb der Ruf nach bem wetblichen Arbeitsdienft ausgestohen. 3mar erft an einer einzelnen Stelle, abet boch immerbin . . .

Woher tommt folde Wandlung? Sat man eingeschen, bah es auch für die jungen Mädden ber begüterten Schichten Englands beffer ift, einmal mit ben Sanden zusahlen zu leinen und nugbringende Arbeit zu leiften, anftatt bas toftbare Leben mit öden "Luftbarteiten" und bem Leerlauf gesellchaftlichen Richistung zu vertröbein? Oder will die Zeltung, die pläglich den Gedanfen des weiblichen Arbeitsbienften preift, damit nur eine presendfige Senjation erzeugen?

Jeft fieht jebenfalls, bag die große Tageszeitung "Dolly Ezpreh" die bem befannten Lord Beaverbroof gehört, in aller
Jorm den Borfchlag macht, eine Frauenarbeitsblenftpflicht einzuführen, die, wie
bas Blatt fagt, befonders den Frauen
bes vornehmen Weftens der englichen
Sauptfladt fehr gut tun würde

"Sie tonnten in heimen auf bem Lambe, in ben haushalten, in ben Aranten, häufern und auf den Bouernhöfen bienen" meint der "Dailp Ezpreh", womit et allerdings bestimmt erregte Proteste in ben eleganten Salons bes Londoner Westens auslösen butite, denn die Rode-löwennen in diesen Salons halten den Arbeitsbienst natürlich für standenunwürdig, et ist ihnen nicht "ladplise", nicht bamenhaft genug

Det Beitungebefiger Lorb Benverbroot, ber in feinem Blatt für bie Einführung bet Frauenarbeitebienftpflicht eingetreten ift, wird wohl jest nan ben wütenben Damen des Londoner Westens jum "Salonseind Rummer 1" erlitet werden, zumal er seinen Borichlag in eine nicht gertabe sehr galante Form gekleidet hatte Schtieb er boch: "Die mühiggängertlichen, nuglosen jungen Wäbel der sagenannten guten Geseilschaft eisen zuviel, trinten zuviel und ich lafen zuviel." Witt anderen Worten: sie stehlen dem lieben herrgott die Zeit, wie en der Bolssmund so anichaulich ausdrückt.

Lord Beaverbroot hat bie Dinge wohl beim rechten Ramen genannt. Die betroffenen Damden werben allerdings nun ertläten, bat ber Lord fein Gentleman ift. Wie tonnte er fonft Ladles jumuten, eine nilgliche Arbeit zu tun!

Man barf gefpannt fein, ab ber "Datlo Expreh" feinen Borichlag auf Einführung ber Frauenarbeitsbienftpflicht aufrechterhalten ober ab er angesichts bet zu etwartenden Proteste aus ben Salons von Landon-Weft zu Kreuze triechen wirb.

#### Behn tapfere junge Blabel . . .

Die Tintentulis der jüdischen Behjournaille — so schreibt eine Altmatter
Zettung — schützen als Patentdemofraten
nicht nur mit viel Geschrei den Arieg,
sondern find auch findig genug, als üble Brunnenvergifter immer dann in Erschelnung zu treten, wenn es darum geht, dem
nationaliogialistischen Deutschland eine
auszumischen

Wir tonnen nur laden, wenn jüngft "wohlmeinende" Auslandsjournalisten ihren Zeitungen draften, bag Deutschlands Jugend erbärmlich torannifiert werde. Diese Auslegung besten, was bei uns als freiwilliger Bilfs. bienst der Jugend bet der Ernte ben freudigen Widerhall bei Jehntausenden beutscher Jungen und

Winston fort gaforgt: , Wasnet Morgoji-Würfal mit!"

Sie hat schon recht: mit MAGGIS Suppen und MAGGIS Fleischbrühe täßt sich unterwegs in wenigen Minuten (und billig!) ein kräftiges Eisen bereiten.

MAGGI<sup>5</sup> SUPPEN 1 Würfel 10 Pfg. MAGGP FLEISCHBRUHE 3 Wirfel 9 Pfg.





Nachmittagskield mit Stickerel aus königsblauem

Lindener Samt

Beim Einkauf von Undener Samt ist auf den Markenstempel der Webkante zu schien!

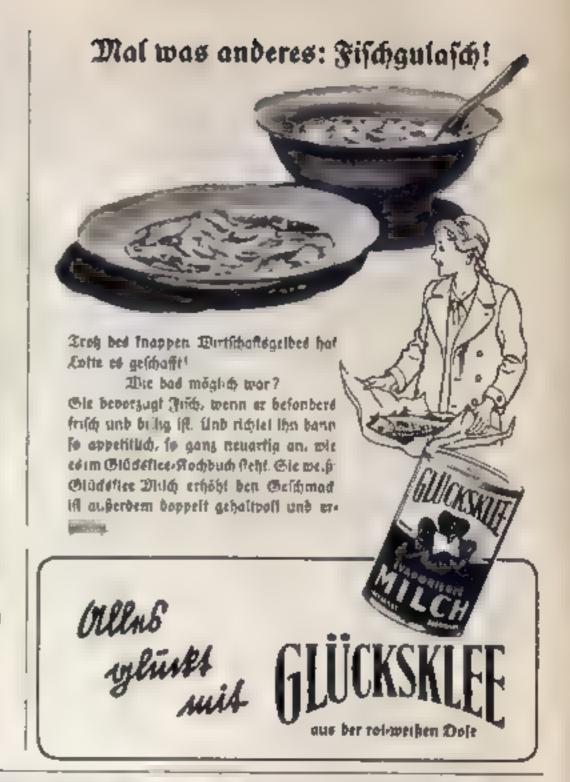

Middel gefunden hat, foll wiederum bie B.ide ber Weitoffentlichteit auf die "tollen Methoden bes Ragiregimes" lenten.

Es verlohnt fich unfererietts wirklich taum eine fachliche Stellungnahme, weil die Methobe ber Demokraten, dem freiwilligen Arbeitseinfat der Jugend faliche Motive zu unterschieben, zu plump und albein ist.

Mite gelagt wir lachen barüber und mit uns bie pielen Jungen und Mubel, die in freimütiger Geichloffenheit einen Ehrendieuft leiften, dem in diesem "Jahr der Gesundheitspilicht" eine besonders ersiehertiche Bedeutung zutommt. Wer 3. 8. in diefen Tagen ben ber piellofen Arbeitseifer ber zehn Madel der Landbtenftgruppe 23.83 auf den Jelbetn der Lubarier Jeldmart fieht, der wird seine helle Freude haben. Ihr Einsiah ist sambeitich fur die innere Berbundenbeit zwichen Stadt und Land und int die Tatsache, das wir in Deutschland eine andere Aufsaffung vom Sozialismus der Tat haben als man ihn in unseren westlichen Demotratien tennt.

Im Gemeindebaus haben fie Wohnung gefunden' geraumige Jimmer mit weiß bezogenen Beiten, in benen es fich nuch

gelaner Arbeit wohl ichlaten läßt Ob fie mit aufo Felb greben an ber Dreichmaichine fteben ober aber der Bauersfrau jur hand geben uberall fteben fie ihren "Dlann", überall zeigt es fich baß die prachtigen Bierzehnfährigen von der Saat anzupaden verstehen und daß fle mit ihrer freiwill gen Arbeitsleiftung der Auslandspresse eine geharnichte Aniwort geben, wie sie nicht beutlicher sein kann

Jufammen mit ben Kameraben von bet SI und bet Frauen daft demanftrieren fie bem Ausland mit wünichenswerter Deutlichkeit, daß fie mit ihrer wertvollen hilfe auf den Bauernhöfen mehr Werte

Putst Du Deine Zähne auch jeden Abend vor dem Schlasengehen mit Chlorodont?





ichaften, als jene Gift verfprigenden unb geriegenb mirtenben Dlaufhelben von drüben

#### TINSERE BÜCHEB

Das Hauernium als Lebens- und Comeinschaftsform,

You Hans F K. Capther, Verlag B G. Tenbuar Lasprig - Sorlin. Di Seiten, in transcorped geb. M RM

Due Buch dos bekannies Rassenforschers hringt eine etate desantdarstelle g der Le ene und teer einer af aformen en deut-nehen Bauerntn a. Es wird duesh eine Uniforground Duratellung but ashireichen. Il nweigen mat hierer sche, sandlog mite, rangekund ehe una psychologiche trie ien vermelt, to ke nucleated en Zago des deducte in oratume to et deve le wird ne fin e kong yn 1950 is 1200 togrande gelegt timus ker worden die tutemas gen und kulturellen Werte den Bauermung her-ausgeste t. - Für uns and neben den einpe a con a kinchne ten fibet die Fragen der Yers a terupy tes houerlichen Lebens, über Landt och und Wangerungen sim Land zur Sied ine aliem die Dareteilung der an in en und dingt ben Umwelt des Busern der Gegenents rum Stadter und die Darete ung dir Lebensmorte des Rapern tu a bedeutungavoll web, as una bestatigen dan die Frage Haim aufs Land" nicht a ein eine Frage der Rückwanderung auf une Lant. sommern eine bruge unt limin tolkes at . Trots der graben Se tensah. lat das Buch is cht leshar und für umere granute has changearbeit vor al em für die Fibrorannengrbeit, wortvoll Mach ide Ocha.

"Wille and Mucht"

Pührrengen der gelionalegsialistischen J gend heranagere en von Baldue von ber 18th Septe ber 1939 her ag Franz bher Ber'n frees 260 RM.
Das neueste Hett der Zeisschrift "Wille und Macht bringt einen Querschnitt durch die

dentiebe politische Biehtung im Laufe der Cosch chte. Vin den politischen Strucken Watters von der Vogelweich und Reinmark von Zweier in et der Wog der deutschen po tweesen lie tung heer Ulrich von Hut len ses Prazen Eugen, Friedrich den Großen, die Befrechingekriege bis hinauf zur begenwar. Wie die großen Ppochan dout wher treschiebte in der damangen Zeit in When aufgen's mon and bourle it wurden. 1861 das vorliegeune Hoft sehr eindrucks voll sykemmen

ton Gertrud Kantemann, Verlag Jange firners ton Berita gebanden 280 HM Ein Matel geht aufe Land - sundebst nar zur Erhalung We dieses Midel nes lang sam des Land und seine Menechen begreifen und lieben ternt, wie en bei der Ernte mit biltt und die Notwondigkeit des Landem saires erkennt, des let der Inhalt dieser keinen Erestiung, Zwar geht des Madel Wa raut noch elnisal in die Staff guruck. aber man abat schon am Ende des Bandes es wieder sprückkehren wird outs

#### Wenn die Naht halten soll -

und das lat gerade bei dem Reisverschluß besonders wichtig, nehmen Sie Gütermanns Nähseide. Sie ist elastisch, reinfest und in über 1000 Farben in jedem Fachgeschäft erhältlich.



ACHTEM SIE AUF DIE SCHUTZMARKE, DAS SCHACHBREIT



BIRKENWASSER Pralle zur Haarpflege 3.10



MBB.-Aufgabe ift:

Das Both gefand und fach ju maden. bomit en feine Cebenoaufgabe erfüllen bann, bas ift nuch Dring eigene bachet Worde MOD.-Wittallub!

W.Kircher,Marburg (L.)

Tafelbestecke 90 Pz veru MILLIOT TOO! fr Edernabi (Romanit w. Londonill in berter Gun? re gilantigen Preicep! Haberes im reichhalt. Freikelaung! **Votteriein** Berlech fabrikation Bolingen fil



untel Thre zuverlässigen Helfer!

Verlangen Sie fei Biociclibipureignber (32 i) kertral + 4 Sprayer Bach-Manhalimhantig. Educati) William praktishe Reseldunginge J.L. munk t & Block tote perm 2. Aus

ge Belmabend

Fahrt u. Lager

Jile.

Bărenreiter-

Cherliöte

RM. 4.-

Alte Kasseler Stroße 23

Lur Mund u Lahnpflege wird als hervorragendes Mittel mit Vorliebe verwendet Fronzbranntwein mit Menthol

## Das ruhr-niederrheinische Madel

Aus Leben und Arbeit der Obergaue Ruhr-Niederrhein und Düsseldorf

## Wir sind durch Deutschland gefahren...

Frei burch bie Welt zu schweisen, die Augen ftets geöffnet für Natur und Boll, ift eine luftige Arbett, ein luftiges Spiel ift es nicht Man muß seine Gebanten von früh bis spät gespannt halten

Beinrich Riebl

Alleber find in ben vergangenen Monaten Sunberte von Mladeln binausgejogen aus unferer Seimat im Welten in bem Rorben, Guben und Diten bes Reiches, Sie haben ein Stud Land tennengelernt, bas in feiner Beicaffen. hett gang verichieben ift von bem, in bem fie geboren und aufgewachlen find. Gre haben Menichen getroffen, die einen anberen Dialett prechen ale fie felbft. Aber fie haben auch geleben, bag Deutichianb übergli icon ift und daß felne Menichen überall beutich benten und fühlen. Was tut es, bag bie Gewohnheiten bes taglichen Lebens nicht überall bie gleichen find, bah den einen ble Berge über alles achen und bie andern nirgendma anders leben möchten ale am Meer! Wenn von der groben Belmat Deutschland bie Rede war, bom Führer und ber gemaltigen Beit, in ber wir leben, bann haben fich alle verftanden und als feite Gemein-Idaft gefühlt, die teine Dlacht ber Welt auseinandertelfen tann

Bei ben Bauern in Ogfolberbaib

Mohl nie werden wir diese Urlaubstage vergessen tonnen, die Tage, wo wir ber unseren Bohmerwaldbauern auf den Feldern und hösen halfen, wo wir mit ihnen Abende einer schlichten, seften Gemelnschaft erlebten. Und bann die Tage im lachenden, sannigen Salstammergut, an seinen Seen und Bergen. Wir werden immer daran densen.

In Passau hatten wir vier Kamerabinnen aus Oberdonau getroffen, die
mit uns die dret Fahrtenwochen erleben
jollten. Dann ging unsere Fahrt nach
Ling, und an einem schönen Sonnentag
erlebten wir die Jugendstadt des Führers
mit ihren schonen Bauten. Ein besonderes Ereignis dieses Tages in Ling
aber war die Unterhaltung mit Sauletter Eigender, der uns Wädel aus
Ruhr-Riederrhein, die wir zur Erntehilfe in seinen Sau gesommen waren,
herzlich begrüßte.

Bon Ling aus fuhren wir nordwärts. Wer tennt wohl Ogfolderhaid? Auf einer Landtarte findet man es taum vermertt. Mir wuhten auch nur, daß biefes Dorf im Subetenland uns zur Erntehilfe erwarteit. Aber mas wir bort exteben

follten, hatten wir uns vorher nie vorzustellen vermocht. Rach einer langen Jahrt, die uns einmal auch furz durch das Protettorat führte, tamen wir endlich eines Worgens in unserem Dorf Ogfolderhaid an.

3a, bas mar unier Dorf. Die Bauern marieten icon auf uns, und fie hatten es une fo fcon porbereitel, bag mir gang uberraicht maren. In ber Scheune bes Ortsporitchers murbe unfer Stand. quartier errichtet. Nachbem wir en une dort gurecht gemacht hatten, ging es gleich binaus auf die verichiebenen Sofe Das mar für une Dlabel aus bem 3ndultriegebiet nun eine recht ungewohnte Arbeit, bas Garbenbinben und Mufftellen, bas Abrentefen in ber beiben Sonne und bie Arbeiten auf bem Sof in Stall und Ruche. Aber wie gern haben wir geholfen, um fo mehr, als wir faben, wie notwendig unfere Bauern bie Bille brauchten und wie bantbar fie maren. Go muche in barter Arbeit in wenigen Tagen eine Gemeinichaft, Die einig mar im Millen und Glauben. Wir batten mohl porber nie gebacht, bog ein fo icones, trefes Berfteben bie Dlenichen aus einem entfernten Bintel bes Bohmerwaldes und uns Madel aus dem Induftriegebiet perbindem tonnie. Die Gemeinichaftsabende, bie wie mit unfern Bauern erlebten, werben wir und auch fie mobl nie vergesten tonnen. Alle nus bem Dorf waren da, wenn wir am Abend nach der ichweren Tagesarbeit auf bem Dorfplat jujammentamen jum Singen und Spielen, Dann murbe aus unferer Beimal ergablt, Die Bauern iprachen von ihrem Dorf Wenn wir mit bem Singen begonnen hatten, bann bejannen fich auch unfere Ogfolberhalber darauf, bag fle doch feibit fo viele icone Lieber batten, und une Dabein fangen fe aum erftenmal leit vielen Sahren ibr Bohmermald-Lied vor, bas lange verboten und gehaft geweien mat.

Oft ging es auch luftig ju, wir tangten und fptelten und wagien, unfere Bauern orbentlich zu neden. Die Rache für diese Rederei war für uns unerwartet und ichredlich. Ob wir wohl biefe legte Nacht in unferer Scheune in Ogfolberhatb voll Gespenftersput und Unheimlichteiten vergellen werden? Das hatten die Opfolderhalder school ausgehedt, aber babei mit lachen, das war für uns das Beite!

21m nachften Morgen mußten mir ab-

Vor der Majestal dieser ostmärkischen Landschaft wird es in uns still und fe erlich



fahren. Die Bauerinnen hatten besonders für uns noch Arapsen gebaden, und das tun sie sonst erft, wenn die Ernte ganz eingebracht ist. Diet viel Rusen und Winten, mit Singen und Grußen holperten wir auf dem Feuerwehrmagen des Dorfes hinaus ins Land. An der Straße standen alle Dorfleute, sie waten von den Feldern und aus den Hausern getommen, um von uns Abschied zu nehmen

Rach bem Beluch ber Subelenstädte Raplig und Rrumau ging es wieder nach Ling, wo wir in Leonding noch bas Grab ber Eltern bes Juhrers beluchten. Jum Schluft unlerer Fahrt erlebten wir im iconen Salztammergut herrliche Ferientoge Weite grüne Seen und hohe Berge
an ihren Utern, hübiche Stadtchen und
Dörfer in hellen, grünen Tälern, das ift
bas Salztammergut! Aber die grünen
Seen find wir gefahren, über den Ebenfee, den Wolfgangfee und den Mondjec,
wir find un den Ufern zu Juhen der
Berge gewandert, wir haben geichwommen
und auf den Bergen die Schonheiten der
Alpen geiehen. Salzburg, die schone
Feltspielstadt, Berchtesgaden und dans
München mit seinen stalzen neuen Banten waren der Abschluß unserer Jahrt,
an die wir immer zuruddenken werden.

Sabrtengruppe Oberhaufen.

## Erntehilfe in der Grenzmark

Mir stiegen mit viel Erwartung und Freude in ben Warichauer Jug, ber uns die Oder entlang über Schwiedus nahr an die polntiche Grenze brachte. Un bem tleinen Mulichborf-Bahnhof wariete icon ein Leiterwagen auf uns, auf dem wir singend unsete beiben Odrier Liebenau und Neudörsel erreichten

Wir bezogen jundoft unfer Gemeinichaftslager bei einem Gredler, dann
grugen wir zu ben Bauern, benen wir
nun brei Wochen lang bei ber Ernte
helfen follten, Unfer Dorf hatte nur
320 Einwohner, tetle anfälfige Bauern,
tetle Stedler, die erft feit 1934 im Land
wohnten. Rue bie wenigften Bauern-

häufer und hafe gaben ein Bilb von dem gepflegten, wohlhabenden Bauernleben, wie wir es von unferen niebetrheinischen ober westfaluchen Bauernhofen fannten. Wir faben, bag wir und hier mit unferer gangen Araft und mit all unferem Billen einfehen mußten

Früh um halb jechs wurden wir mit einem Lieb gewedt. Die Dorfichmalben zwelicherten uns ein "Guten Morgen" zu und ichauteiten und tummelten fich an unfeter Zemmerdede. Um Brunnen gab es ein großes Wachen, und um fechs Uhr fab man jeden Morgen die Erntehelferinnen in ihren bunten Rleibern und Kapituchern auf dem Weg zu "ihren"



Emtehilfe Im Kameradschaftsobergau ist eine schöne Aufgabe

Bauernhäulern. Schon während wir Raffee tranten, ichtreten die Autscher die Pferde an, und bald ging's durch habes Korn, an reifenden Zeldern und an den frillen Seen des Brandenburger Landes vorbei aufs Feld.

Sonell fernien wir, wie man ben Roggen rofft und bindet, wie man die Danbeln aufftellt und fie ichobert. Gemeiniam mit Bauerinnen, Dlagben und Rutichern gingen wir bie langen Relben entlang. Aber trot allen Chrgeiges tomen wir an ben erften Tagen beim Garbenbinben nicht recht mit. Da bewunderlen manche bas ichnelle Arbeiten unb bie "feften Anoten" ber Bauerinnen und Bauern Und wie begludt ergablte man eines Abends ben Rameradinnen, bag man nun icon bas Arbeitstempo bes Bouern faft erreicht habe und beim Garbenbinben nicht mehr immer eine Rethe gurüdbleibe.

Beim berben und guten Frühftud tonnie man gut mit ben Bauern ergablen. Die natürliche und einfache Mrt, mit ber fie une gle aufnahmen, lieg bald bas Gejuhl in une auftommen, bag mir jur Ramlile gehörten. Wir fühlten uns beshalb auch verantwortlich für alles, mas "unfer" Banb unb "unferen" Bof anging. Go arbeiteten wir bei beigem Sonnenicheln amolf und mehr Stunden taglich auf bem Roggenfeld, ober mir gingen Die langen Rubenreihen entlang und hadten und fateten, Bebesmal, wenn es von ben umliegenden Borfern Mittiag lautete, tam ber Autider jurud und trug in jeinem Rudfad bas Mittiagbrot, bas une an einem ichattigen Blag alle wieber vereinte. Dabet ging es oft recht luftig ber, Arbeitemanner forgten für frobliche Unterhaltung. Gie arbeiten bort Gelte an Seite mit ben Bauern, bie ben beule den Boben an ber Grenge beadern und aus ibm bas legte herausholen mollen Ralb magten wir fogar einen Ritt auf dem "Buche", ber nach turger Belt ichon jur mittaglichen Busipannung gehörte. Dann ging es friich wieber an bie Arbeit, die oft eintonig, hart und ichwer mar, ble une aber gang erfüllte und beebalb iroh und quirieben fein lieg. Bet Gonnenuntergang tebrien wir mit hochgelabenen Wagen wieber ins Dorf gurud, erfullt von bem Bemußtjein, freudig und mit unjerer gangen Rraft ben Bauern gebolfen zu boben.

Nach bem Abendbrot trajen wir Mäbel uns meift am See, wo jebe von ihrem Lagemert zu erzählen wußte. Wir machten Borichläge und Piane für die tommenden Lage, wir jangen ein Lied oder lajen eine Ballade. Dann ging's hinein in den See, zu einem unbeichwerten, frohlichen Keierabend.

An den Sonntagen suhren wir mit unjeren Radern durch die martische Landichaft, die wir zum erstenmal so unmitteldar als Grenzland kennenkernien. Am
letten Sonntag luden wir all unjere
Bauern zum Abschiedssest ein. Es war
ein so vergnügter und fröhlicher Nach-

mittag, bağ er, wie diele gange Bett der Erntehtlie in der Grengmart Brandenburg, den Bauern und uns Mädeln in frober Erinnerung bleiben wird.

Ein Dadel aus Wuppertal.



Seen und Berge, blumige Wiesen und grüne Täler — das ist das Salzkammergus i

## Am Juße der Kohen Tatra

Als wir am 31. Jult 1930 zu zwei Mabeln aus dem Obergan Ruhr-Riederrhein
unsere Reise in die Slowalei antraten,
wußten wir noch nicht, wohin uns unser
Weg führen würbe. Auf unserer Jahrtarte stand Kesmarot, zu deutsch Kasmark, und soweit wir unterrichtet waren,
lag es am Juße der Hohen Tatra.

Unfere Sahrt ging bei ftrahlendem Connenweiter von Dutsburg über Roln, Frantfurt, Rurnberg, Murgburg, Baffau. Ling, Wien. Bir hatten noch einmal bie beutiche Lanbichaft in ihrer gangen Schonfett gefeben, bevor wir ein für uns fremdes Land erleben burften. Rach 20ftunbiger Sahrt maren mir in Wien angetommen, und nach breiftunbigem Mujenthalt in Wien ging es weiter nach Bregburg. Die Menfchen, Die nun mit une fuhren, fprachen nicht mehr beutlch, fondern flowatiid. Un ber Grengftation Marichegg wurden unieze Baffe und Roffer tontrolliert, und bann maren wir balb auf flomatifchem Gebiet.

Am 1. August trafen wir in Bratiflava ein, das ift ju bentich Breftburg: eine moberne, icone Stadt mit breiten Stragen und prachtigen Gebauben. Bu unferer größten Freude verftanben faft alle Leute beutich, benn Pregburg ift, wie mir fpater erfuhren, eine Stabt, bie fich jum großen Teil aus beutider Bevollerung gufammenfest. Bon Bregburg aus ging es in achtftundiger Babniabrt welter nach Rasmart, Wir erlebten bier eine weite Landicaft, reich an Rabelmalbern, an fruchtbaren Medern und Weiben, Der Gebirgszug ber Soben Tatra wuchs in der Ferne mehr und mehr, fe weiter mir ins Land fubren. Bon Rasmart, einer mittleren Rreisftabt, murben wir bann in bas Dorf Rots gebracht.

Rots ist ein Dorf mit etwa 800 Einswohnern, von benen die eine Hälfte beutsch und die andere slowatisch ist. Die hier ansässigen Deutschen stammen aus Sachsen und haben bis heute ihr Deutsch-

tum gang rein erhalten. Das Dorf, bas reich an fruchtbaren Adern ift, liegt am Fuße ber Soben Tatra, beren Berge bis zu 2600 Meter boch finb.

Die Deutiden nahmen uns mit größter Berglichfeit auf, und in einer halben Stunde war es icon im gangen Dorf befannt, bag zwel Dabel aus bem Reich in Rols feien. Die Dabel und bie Jungen tamen gu unferer Familie, um uns ju begrüßen und une fur einen Tag ju fich einzuladen. Beben Tag maren wir Gafte bei einer anderen Familie. Allen mußten wir bom Jubret und unferer Beimat ergablen, und fe fpracen von ihren harten Zeiten, in benen fie fic febnlichft gewunicht haben, befreit ju werben. Geit turger Belt nun burfen fie frei und offen ihr Deutschtum zeigen und betennen.

Die Deutschen hier find im Kampf um ihr Bolletum gab und hart geworben und halten mit fanatischem Willen an ihren beutschen Sitten und ihrer beutschen Sprache fest. Reine Mijchung mit Tichenden ober Ungarn bat bier ftatt-

gefunden. Die Kinder ber Deutiden find hellhaarig und blauaugig.

Das Dorf besteht nur aus einer Straße, an beren Seiten die sauberen, hellgetünchten Säuser liegen. Waren wir
mit den Mädeln und Jungmädeln zujammen, erzählten, sangen und spielten,
dann war die Zeit immer zu turz. Obwohl alle Dorfbewohner schon morgens
um vier oder fünf Uhr ausstehen und bis
sieben Uhr abends auf dem Felde oder
auf dem Hose arbeiten, samen die Mädel
und Burschen abends freudig zu einem
heimabend zusammen. Mit großer Begeisterung haben sie uns bel den Borbereitungen sür die Morgenseier und den
Dorfgemeinschaftsabend geholsen.

Ein ganzer Leiterwagen voll Tannengrun wurde aus dem Walde zur Ausschmüdung bes Saales geholt. Am legten Sonntag zogen wir dann bel strahlendem Sonnenwetter aus in das naheliegende Wäldchen zur Morgenseier. Die Jungen trugen die Jahne der Deutschen Partet vorauf. hinter unserer Marichtolonne solgten die Deutschen des Dorses und erlebten unsere Morgenseier, ein Loblied auf die Ratur und die deutsche Heimat.

Der Abend vereinte alle zu einem lustigen Dorsgemeinschaftvabend. Er wurde so fröhlich und lustig, daß keiner nach Sause wollte. Die Jungmädel spielten "Schneewitichen" als Stegreisspiel, die Mädel sangen lustige Lieber und tanzten mit den Burschen ihre Boltstänze, und die Burschen sührten einen Zirtus vor, daß es eine Freude war, zuzusehen. Und dann tanzte alt und jung Polta und Malzer nach den Klängen der Dorsmustanien.

Biel zu ichnell ging die Zeit unferes Einsages und der Erntehilse in Rols vorbel. Mit einem alten klapprigen Autschwagen fuhren wir, für uns alle viel zu stüh, nach Kasmart zurud. Während an der Straße unsere Deutschen standen und uns nachwinkten, ging unser Blid über das Dorf hinaus zu den Bergen, die im roten Schein der untergehenden Sonne am Horizont verschwanden.



Die Emte muß eingebracht werden, die Fahrtgruppe hilft tüchtig dabei

## Aus einem Düsseldorfer Kärntentagebuch

Klagenfutt, 7. August.

"Aufftehn!!" hieß es. "Raus aus ben Betten! In einer Stunde wirb Raffee getrunten!" Reun verichlafene Dabel fubren auf, batten fich gern noch einmal auf ble anbere Geite gebreht und weitergeichlafen. Doch es half nichts! Um 19 Uhr fuhr ber Bug, ber uns ins Grenggebiet jum Ginlag bringen follte, und vorber mußten noch Gintaufe gemacht, bas Mittageffen getocht und vertilgt merben. Enblich fagen wir dann nach einem Dauerlauf jum Bahnhof mobibehalten in ber Gifenbahn und fuhren unferem Endatel Gifentappel entgegen. 3n Boltermartt - Ruhnadorf fliegen mit in eine Schmalfpur-Bimmelbaha um. Muf bem Bahnfteig trafen wir bie BDM. Gubrerin von Etfentappel, eine Junglehrerin, Die uns gleich gut geftel, und bie une icon auf ber Fahrt von

Land und Leuten im farninerijden Grenigebiel und von ihrer Arbeit im BDM. ergählte.

In Gijentappel angelommen, brachte Berta - fo bieg die Führerin - uns jum Beim, das für une als Schlaftaum hergerichtet worben war. Bir follten auf ben Burgermeifter marten und machten es uns erft einmal por bem Saus gemutlich. Thea holte ihre Queliche, unb wir fangen luftige Lieber. Rad turger Beit maren wir umlagert pon ben alteften und jungften Bemohnern von Gifentappel, benen unfer Gingen fo gut geftel, bag wir mabrend ber nachften feche Tage immer wieber gefragt mutben: "Wann fingt ihr wieder?"

Dem Burgermeifter, einem freundlichen alten Serra, gefielen mir anicheinend auch recht gut. Er erfundigte fich nach unferem Sahrtenplan, machte Borichlage jur Berbefferung, fragte nach unferer Aletterfähigfeit ("Gut, tonnt ihr feigen? Dann mußt ihr unbedingt auf ben Dbir hinauf!"), und fagte uns ichlieglich, boft mir für bie nachiten Tage Gafte ber Gemeinde Gifentappel feien und als folche junachft einmal beim "Riederborfer" jum Abenbeffen erwartet murben. Dag wir une bas nicht zweimal fagen liegen und als Dant nachher unjer iconites Lich fangen, verficht fich von felbit!

Ingwijden hatte Berta ihre Dabel gufammengeholt, und mit frobem Gefang ging es in bunter Abmedflung -Rarainer Dirndl - Bunbestracht burche Dorf. Auf einer Diefe vor bem Dorf haben wir lange gulammengeleffen und gefungen, einmal wir, bann bie Eilentappeler Rameradinnen. Dann etablten wir von Land unb Leuten unferes Obergaues, nom Riederrhein, bom Bergifden Cand und von ben großen Stabten bes Induftriegebietes.

Aufn.: (4) Obergeu Ruhr-Niederthein



## Unsere Eltern und wir kaufen Bei den Freunden und Förderern der Hitler-Jugend





Stellt &uch in den Dienft der MSD.



## Habeidium was:

Zügel. Verkaufsstelle der RZM. Kletter-Westen Dienat-Blusen, Dienat-Röcke, Tücher, Knoten und Gürtel.



Seft

"Das Deutsche Dabel"

#### Erzieher

unb

#### Erzieherinnen!

Dier fpricht unfer Leben -Wollen und Wicten beuticher Dabel

## Tertilwaren "!!"

Duleburg-Melderich Horsteltade 57 63

Werbt für Eure Zeitschrift "Das Deutsche Mädel"

#### Paul Maibach DUISBURG, KUNIGSTR. 36

Amil. zugel. Verkoufstelle det Reichezeugmeisterel Vorschriftsmäßige Bekinldung. Ausrūslung Kunden-Kredli G. m. b. H.

#### Euere Bücher

fludet 3br in der Buchbaublung Derm. Edenermann, Enlaburg. Um Ronig Deinrid-Vlay 66, Gernruf 2 47 74.



Das große und feistungsfähige Schuhhaus am Hiederrhein

DUISBURG . BEEKSTRASSE



Geibenstoffe, Gamte, Wollstoffe Grose Auswahl, billigale Preise

Kreielder Seidenlager, Duisburg Munzstrase Nr. 32, erate Etage

# Kathreimer sorgt für Wohlbehagen und stillt den Dürst-das kann man sagen

Kranken- und Säuglingspflege

Dentiches Rotes Streng. Comefeenichaft Branbenburg, nimmt ig Diabd. m. gut. Edulbild, als

Soweffernichülerinnen

ant. Die Ausbildung ift foftentos. flach bem Gramen laufende Goribilbung. Spater je nach Begabung Epezialand bildung auf ben verichiebenen ibebieien. Arbeitogebiet; Univerfitatelltuifen, Logeretie, Rtunfenbauler uim. fragen mit Lebenstaut, Brugnie, Bichtan Cherin a. Grenbald. Berlin NW 7, Eduntannftrafe 29.

Deutides Rotes Rreus. Someiternichaft Diedlenburg. Sowerin (Medl.),

nimut lunge Midochen mit auter Ma-gemeinbilbung all Betnidweltern jur foftentolen Musbilbung ouf. Emwellernichaft bat Aranfeaptiegeldule in Damburg und in Medleuburg be-febt. Raberes burch die Cherin. Emmerin (Medl.), Echlageterplag 1.

> Tentides Rotes Breng, Comefternichnft Beipgig

git flaoil, anert, Rrantenpflege. ichule in Leipin und Annaberg nimmi funge Madden mit guter Magemeinbilonng u. 18. Lebend. fobr an ald Erenidmebern auf. Die Anebildung ift foftenlos. Auch ificht, ansgebild. Edmebern werben febergett eingeftellt, Ginte Altereverlorg, Welbg, mit aust, Pebenal, u. Wild an b. Dberin, Leipzig, Marienftraße 12,

#### Deutsches Rotes Rrent, Daufeide Schwefternichaft ffruber Willehabhana),

nimmt lunge Dabden mit guter Angemeindisdung als Echmefternichfleeinen gut Angemein
ichtierinnen jut Borbereitung auf den
icht der Borbereitung ent den
berat der Borbereitungener im Aller
von 17 ftabren angenommen. Die Andhisanne ift foftenlag. Anfroder bifoung ift toftenlos, Anfragen mil Oberin Gerharbt, Bremen, Dheeftr. le

#### Dentiches Rotes Rrena Edmeleenidaft Gumburg.

Stabt. Rrantenhaus Diannbeim Stantl, anertannje Rranteapliegelouie

Beiler Grof, Dr. Ribling. Bu bem am I. Ditober beginnenben gurs werben noch Edleringen auf-genommen, Roftenlofe Musbilb., freie Elation, Taideng. Mab. b. b. Oberin.

#### Dentiches Rotes Rreus Somefternichalt Oberland Frantfurt (Ober)

nibrent ig. Mabden vom poffenbet. Pebenstabr an ele Edmeberas bullerinnen gut toftenlofen Ausbilu u. Bachiemeltern (Debammen Bonigenfcweitern) finben Aufnabme ale Probeldwefter. Bemerb. m. Lebenslauf u. Lichtell an bie Dierin ber Comefternichtt.

#### Das Diniterhaus vom Denifchen Roten Rreng

Unifen. Ceefftenbane Berlin Lantwis, Mountibr. 67, nimmt junge Bladden mit guter Echul-neb Allgemeinbilbung ale Rranten-pilegerinfculerin auf Relbungen an Brau Cherin Corn.

Umby. - Minderklimite (Rullenbellank.) Heldelberd Stautt, anert, Baugt. a. Afeinfinder-pliegerinnenfchule. Beiter Grof. Dr. Tufen, Beg, ber 1. n. nabr. bebrg. April u. Off. Bur bie im Oft, 1896 beginn, Pehrgange werb ned Conferin-nen aufgenomm. Antr. an bie Coetin.

Deutides Rotes Rreus Wiltiembergifde Comefferulauft

nimmt febergett junge Mabden mit abpriciofiener Eculbifoung als Bernichwebern für die Aranfenpilege und für die Birtimafistabrung auf Alter non 10 30 Jahren. Weidungen an bie Cherin des Mutterbanfes in Eintigatt. Bilberburgarage 46.

#### Dentiches Notes Rreng, Somefternid, für Gangl. unb Rrantenpil., Sannoper, Erminfte. ?

Bum 1, 10, 8. 3. werben noch Mabet m. gur Allgemeinbilde, Miter ab 17 3.) jur Borberreitg, a. b. Bemmelternber. MR -2610. aufgenominen. Auft, mit Huffperto. Pebenalant a. b. Cherin.

> Deutiches Rotes Rreng Cometernidalt Grengmart Vanboberg Barthe

nimmt febetjeit junge Mabden jut toftentolen Musbitd, in ber Grantenin bet Branken in bes Rote Rrent eingestellt. Ronfent in bet Branken. Reibungen mit Lebenfauf werden an bie Oberin. Arzedeberger Str. 18n.

Dentiches Rates Reens Comeiternichaft Ditthuringen

nimmt junge Dabden v. 18. 9ebensjabe ab ale Edmekernichtlefreie foftenlos, Beta, Gbellugftraße 15.

Verschiedenes

#### Meisterschule des Deutschen Handwerks, Trier STAATLICH-STADTISCHE FACHSCHULE FUR

Schneiderel, Modezeichnen, Stichen und Meben, Teppichtnupfen, Jarben ufm. Meifterprüfung, Staatliche abichtu Wahnheim für Schülerinnen einschl. Beryflegung etwa 30 Mb. Semefterbeging 1. Ohtober und 1. April

AUSKUNFT UND PROSPEKTE DURCH DAS SEKRETARIAT DER MEISTERSCHULE IRIER, PAULUSPLATZ 4 FERNAUF 4101 Fremdsprachen

#### Jorns-Schule / Dresden

Dolmetscher- und Fremdsprach-Korrespondentinnen-Ausbildung in Englisch, französisch, Spanisch, Hallenisch

Monate in 2 eder 5 Spracken nach Wahl

Bisher eitielt je de Schülerin solart sehr gute Anstellung, Modernstes Internet Gillinzend beurteilt durch Behörde, Industrie, Presse ustrüh Schüler, Freiprospest

Gymnastik - Tumon - Sport

#### Gymnastikschule Medau

Berlin-Baffneberg. Innebtuder Gtr. 44. 91 10 15 Beblenbactetten,

Micronderftraße 17, 34 14 42 Bernfoquebilbung - ferientnele Patenfurie.

## Marsmado – Schole, Hellerau

Staatl, anork, Ausbildungsstätte für Douteche Cymnael it L. Bervirassbildung

2. Gymnastisch-Hauswirtschattlicher Schulungsjehr

Ausk, v. Press. Schulbeim Hellerau b. Dresden

Güntherschule - München Keulbechstrede 16

#### Doutsche Gymnasiik Künsti, Tanz

Betufseusbildung u. Lalenburee Sommer-Fortbilldungskurse Prospette enfordern!

#### Technische Assistentinnen

Stantifch anark, Lakranstalt med.-techn. Assistentitions Laboratorium Margot Schumann

Bin. - Liebterfelde - Wegt Tietkenweg 85-89 Stantseaum, L. C. Anstalt waig.Fraiungakommis Prosp. frei. ginn: April a Oktober



## Dr. Hens Gillmairter Berlin NW7, friedrichstrafe 129

Stautiid: seerk, Lebrungiali 6. tedesiaks Assistantionen Sämtl, Fächer, Röntgen v. Labor Staebezamen Ostern u. Herbet

Prospekt trull Whalk Linnary Krunkbalton

Musbilbung als techniche Mififtentin an medizinifden 3uftituten.

Die ftontlich anetfaunte Bebraufalt für techniche Affificatin-nen an mediginiden Infiluten am Stadt Rrantenband Sadienbouten in Frantiuri a. W., Gidenbachtrake 14, beginnt am I. Oftwert 1989 mit einem neuen Pebegang für bas Monigeniach. Erforderlich find:

Oberjetunboreife uber bie Steife einer neuntioligen Mittelichale is | Babren.

Austunft erteilt die Schalleitung: Scolefor De. Bolfeiber.

Meetlich enerkannte Ausbildungsstatte für Deutsche Gymnastik,

- Ausbildungsschule für Tent -BERLIN-GRUNEWALD Gillatrabe 10 Fernrut 97.0678

#### Reichmann.Schult, Sannoner

Baatl, anertannte Mnabilbungofibite f. Bifd. Chumafit, Sport, Engt. internat.

Symnaftitichule Peligia,

Berlin Dablem, Perufeauebilb, 1. 74. Gopen, banemirich Pernjahr / Boriemis war / haternat / Externat, Profpette.

Symnolist-Berul Space und Tennia. Erniaplage Logesioule, Beierbe "



#### Kaulmännische Ausbildung

#### handeis-haidfahrs-Rurfe

imit Burgidrift. E. Wlefcineidreibent Grundl. Borbereitung für bie Buro-prarie Beginn & Clipbez Gerlan-gen Gie Proipeli 3.

Bertholds Unterrichts - Anstalt Loipzig C 1, Salomonstr. 5. - Ruf 73074

Werbt für Eure Zeitschrift



#### für jeden erschwinglich

Ist das BOSCH-Radlight I Für 10.50 RM erhalfen Sie schon eine iadellose Anlage in der waltbekannten, guten BOSCH-Austuhrung. Jeder Fahrradhändler zeigt ihnen das:



#### Kranken- und Säuglingspriege

Das Mutterhand nam Dentiden Sloten Rteng Martifdes Dand

Auguna-holpital, Berlin bilber junge Diabmen mit guter Schwefter pom Deutlichen Roten frem:

L'hiabrige Muebilbung: Berichnie: theorerijder Lebrgang, gur Ginfabrung in ben Bernieiner Edmeiter v. Roten Rrens. Rationallogialitifche Eculung! Borpererinchtigung! Bratt. Arbeit

im Wirtidaftebettieb bes Wutlerbaufes u. bet Rignlenanffalt. Braufenpliegeriide Mesbilbnug praftifc n. ibeoretifd auf allen Gebieren ber Grantenpilege bie prim Staniberamen Tanam Arbeit und Boribilbung in ben verichtes Arbeitogweigen Bielfeitige Epepaiausbilbung fe nach Piegabung.

Werignete junge Mabden, weiche ipater ben Emmefteenberuf ergreifen wollen, werden jur Mblicen Billerfabre aufgenominen Aumelb. mit Lebenslaut, Beug-nisgofchriften unb Bith finb an fenben an

Aras Cherlu Port.

att, Edmeferniante Arnoburi/Co.

für bie Saatl. Alinifen, Univerfiftata. ffiniten u. Anftalten, Rurobeginn jabel, Janbor u. Augoli, in Ausnahmetallen auch Aufnahme in ben ifd. Gurd. Mas-bilbung tobenlos, Laidengelb u. Jerie Ctatten wird gewährt, Rach 19-jahr, Ausbilbung u. anfchl. Staaldefamen Baail, Mutellung garanters. Big Urbolungs-und Alterebrime, thebingung natio-mallogialibifche Geffangang ber fie-per-berin und ibret familie, tabellojer Bigl, wolle Gefundheit, gote Edwineuge niffe, Anichritt: Graatliche Echweftern-ichule Arnabort Dachtent & Treeben

#### Das Deutsche Rote Krauz Schwesternschaft Karlsruho

nimmt junge Manden auf, die fich ale Rronfen. ober Wirticalisichmefter anabilben molten, Bliet nicht anter 18 fabren. Gute Ecolbilbung (and Boltelmulbilbung) mitb porausgelent, Mumelb. an bas Dentide Rute Rreng, Somefern-

#### Dentiches Rotes Kreug Comelternicalt Mugulia-Solpital Breslau 10, Blumerite, 2/4

nimmi febergeit funge Mabden mit gnier Emul- und Angemeindifbung auf jur Rieblilbung als Edweber nom Deuischen Roten Errng in allen Amei-gen der Araufen, auch Läuglinge und Aleinlinderpflege. Ibifahrige Ausbilt-bung: ipater Spezialausbildung je nach Gignung und Begabung. Bielfeitige Arbeitogebiete: Arantenbaufer, ilniverfitaieffinifen, Logarette ufm.

Melbungen mit Lebenstout, neuerem Bidibild, Rudporto an b Grou Oberin.

Mutterhaus @ Doutschoe Rotes KreuzBadHomburg v. d.H. nimmi junge Medcheni, A.v. 19bis 25 J. els Schülerinnen für d. allgem. Krankenpflege auf, Austild.enentgeltl. Beding d.c. Oberin.

Municipalitation of a. firt MDM Getreren Block Salay Harmonikas. DEW. DEPERMENT

ned Qualities. hatalog froi Latentishloog. Renal Pleater Warkstätte

utavekirshin ib. 46

Gut ausgehildete Echweftern merben ale Vrobeichmeltern pher Bertretunge immeitern etuge. Reat.

Dentiches Roles

Rreng

Comeftern dalt

Dresben,

nimmt junge Stab.

den old Bernidmer

herm ju foftenloier Muebildung out.

Die ftuatlich anexfannte Eduglinge. aub Aleinfinberpliegelonle am Rinbet: frantenfanfe Roibenburgoort - Dome Belle junge ma ab in Lebensjahr jur Erternung ber Sauglings- und Rinberpflege ein. Ram meijabriger Lebrzeit tantliche Abichlubprulung und mautite Aner-tennung ale Lauglings und Riein. finberichmefter. Beiterverpilichtungen von feiten ber Echilerinnen befteben Hemerbungen finb ju richten an Die Bermeltung bes Sinderfranten. baufes Rothenburgeert, Dambutg 27

#### Deutides Notes Rreug Comefternichaft Bubed

nimms Edalerinnen får allgem, Stanfen. u. Cauglingspilege an. Ench merben junge Debchen jur Borbereitung Alter v. 16-17 J. als Berichaterinnen aufgenamm. Die Andbitd. ift toftenine

Bewerbungen mit Lebenet., Bengnieabichriften und Lichtbild erbeten an Cherin Edifer, Marifbrage 10.

#### Deutiden Motes Rrens Berner. Chale

Andbilbung son Edweftern f. leitenbe Stellungen, Rutje Bortbilbungelebt-

Dausbaltungsfrate (Berufstenidnic) für junge Dabfen. Dauswirfigatiliche Murle. Grupes Cot- und Gertengelanbe,

BerlineBantwip, Genbeuftraße 76

Beutschen Robertingen, Schwestere erhalt Konnel nimmi junge Mabden im Alier von in 20 Jahren als Schmeftenichtlerennen auf. Die Ausbildung if foftentos, Laidengeld wird gewährt. Reibung mit ausführtichem Lebenstent a. Lichtbild an bie Oberin, Rufel, Moteb Arend Danfteinftr. 30.

#### Deutides Rotes Rreng Chmebrenichele Gnebituburg

fellt noch im feinen verfchieb, Arbeite felbern im bary ausgebild. Comeftern ale Brobejdmellen ein. 3m Offinbet merben ig. Mabden von 17-18 Jahren mit abgeidionenet Echalbildung als Mutterhaus ian ber Bobe gelegent auf-genommen. Bewerbungen mit Lichibilb-und Lebendlauf an Die Cherin.

Das Bentiche Mete Rreng, Comefteenichelt Rittberghaus, Bertin-Lichter W. Cartennfte. D., nimmt gefunde bentiche Mabden mit abgefchiofener Schulbilbung im Alter non is-W Johren als Krantenpliege-ichtlerinnen auf. Die Anabilbung ift toftenlos, Rach bem Gramen laufenbe Goribilbung. Arbeitbachtete Tranten. Soribilbung Arbeitigebiete: Aranten-baufer, Lagarette, Gliegerhorfte in und anberhalb von Berlin. Aufragen mit Lebenslauf und Lichtbild ju richten an bie Oberin.

Stabtifches Ganglinge : Rrantenhaus Menftabt i. Thur.

Brabt. Bauglingefrantenbund mi) freatlich anerfanntet Zangifngsu Rleinfrader Coneneruionie urmmt Oftober 1989 und Oftern 1940 Caulerinnen für t. u. Tibbrige And-bilbirng mit Staate-gamen auf.

Anfragen find an die Granfenband-permaltung Aruftabt i. Ih. an richten. Cauglinge- unb Rinberbeim

Miththanten i. Thir. Solgier. 3, fiellt 1. 1. 4. m. 1. 10. Schilerinnen, nicht unter 15 3., 3. 136br. Angbildg. a. Sauglingepflegerin mit fantl. Pru-fung ein. Lebrgeib monatl. 15 9818. Nab. b. b. Leit. b. Deims. Andp. beif.

Beldungen mit Dentides Autes Aren, Cometern. Lebenslagt u. Licht idalt Alementinenbans, Dannever, bilb an die Oberin, nimmt jederzeit gut ausgebilbete Come

Breiben . N. 14, itern auf, außerdem Schuleriauen mit Bleidenbachftr 71/78 gutet Schulbiloung, 18-10 fabre. Un- trugen mit ausführt. Lebenblauf, Schulsummeit Altpapiatt jeugn. Bild u. Rudporte a. h. Oberin.

Haushaltungsschulen - Soziale frauenberuie

#### NS.-Frauenschule für sozlale Berufe, Köln

Kinderpflegerinnenicule Beginn Mpril unb Ofrober

Rinbergarinerinnen- unb Bortnerinnenjeminar Beginn Mpril

Jugendleiterinnen eminar Heginn Otinber

Bollspliegeichule Beginn April

Ramerabicaltebeim für ausmartige Echalerinnen

Unidrift: Roln, Rheinautt.

Cefurt Sochheim, fant Connenblid Brin. Bensbaltungeifente.

Corgialtigfie Mudbilbung, DI. Areis. Bertiefdulerjag, Mufit, Sport, Part, Tenniapi Progepolic gelunde Lage.

Boltopflege ift Dienft am beutichen Bolt und Cozialismus ber Tat!

Ausbildung juz Bollaptiegerin iffur-lorgerin) in ber Staatlich anertannten frauenfoule ifte Bollopfiege in Tarm-Babt. Insgefamt smeifabr. Ausbildung (prattild und ihrerettich). Beginn bed Lebrgango im Brublabr, finternat mit ber Ecule verbanben. Rach ber Ausbildung lolorige Ankelungambatidteit und beibe Bernisansfidten. Nabered burd ben bei ber Staailid anertanne ten Granenfdute ifte Bolfepflege, Dorm-

#### Deutides Lanbergiebungsbeim

für Mabden, Schloft Gelenbofen am Piobenfee, übrz Radolfgell, Chericule. Unterzicht in fleinen Mloffen. Gumnaftif und Sport.

#### haushaltungsichule ber Bolterhoff:Stiftung gn Sonnel am Rheiu

Sigentem ber Untverfibet Conn | Mufnahme April und Oftober / Austrettellatt burd Die Lettung

MG.: Saushaltungsichnie (Beeufefechicule) Rubolftabt Thur. Ginjabr. Douebaltungeichule mit ftantl. Schlieben grundlieben, grundlinuebild , beidete Preife, Rab. Projpett

#### Soule Solok Spekgarl

bet Meberlingen em Bobenfer

#### Landergiedungsbeim ist Rabites

Oberichule bausm, Gorm, il. und Dabe Bengenichale). Mittel- und Oberftufe, Meitepsulung Miffenfcaltfice und gratt, Busbilbung Gettenerbeit Bertarbeit 2port Ergeln feigener Dalent, Wanbrrung. Beidlathlett. Binteriport

#### naget, wb. Gröbetlemina/ Enfalpiton, Ceminat.

Dausmirifafilide Borunte, 1 3aur, für Abiturientinnen 1/4 3abr. Rinbergarinerlunen-Burineringen. Aurfus, ? Jahre.

Sonbertebranun. f. Mofolu. d. Afabr, Gronen. Jugenbleiterinnenfneine, 1 3abr Schulerinnenteim Beg. aller finite Mitte Oftober.

#### Staatiiche Heuskallungs- und Lord-Irapenschule Oranienbeum Anhell

in gefunber und malbreider Gegenb. Granbliche Musbilbung in Dans, Gar-ten, Stall a Rinberpflege. Huncloffen f. die Ableiftung bes bauswirticatilicen Brattifning für Gutreranwatterianen bes Brichearbeitebienftes Ginjabrige Lebegange - Bogial geftatielle Edulgelber, Antiusbeg : forit u. Ofigber.

Morblingen (Bagern) Etabt, Maddensberichute (jecholinifigt, Daushalspitegerinnentnes feinjabria)

Danemirifattlider Jahresture Austunit Tod Diretestel

#### Erziehung zur deutschen Haustrau und Mutter

In den altbeksonten Heimfreuenschulen der Malhijde-Zimmer-Silltung. Praktische Lebensschulung und aligemeine Grundlage für die eigentlichen Frauenberule, Frauenoberschule und Sondorkurse für Abiturientinnen Bisher über 14000 Schulerinnen.

Nakoro Auskuan durch die Leiway: BERLIN-ZEHLENGORF, HOMIGSTN, 18

Erfurt Daushaltungeimnie De, Marte Boigt m. Echile-tinnenbeim, Gegt, 1866, Jubred., Datb. m. Bier-teljahreiturfe, Trudfarift, Rand, Aufn. Ctt., 1880

Wetbung bringi Irlolg

#### Krankengymanstik and Massage

#### Schule für Krankengymnastik u. Massage

an ber orthopabilden Delle unb Letenhalt Aunahift, hannover-Rierfelb, Beginn ber Pehrgange am I. Ofinber und f. April

#### Staati, anerkannte Massageschule

der orthopabilden Gell- und Bebrantall Annahill, Dannover-Rice-Beginn b. neuen Bebig, am L. Ottober. - Profpelt fuftenlos.

Dernopabifde Univerfiftfoftlinit unb Edulungeantutt | fir Marperbehtmberte Berlin-Tablem, (Cetar Deirne-Beim), Staatt, anext. Mallageidnie. Mulnabmealter mint IP/1 3 Tauer: 6 Dion. Abichlus: Glaatl. D'affogeeramen. Arontengumnefiliante. Aufnahmealter: Bufammenarbelt m. onb. Unto. 15 Stabre. Cherfetunbareife. Rilnifen, Boldluß; Staatl, Maffage. egamen und Arantengomnabiferomen. Bieginn ber Rurfe am I. Oftober unb 1. April

#### Junge Mabchen

mit wittl. Beile ine Erlervung son Bitege und Ergiebung gefunber und gebrechticher Kinder, Mufiage, Gommanif gefucht. Abichlich, Givate: camen. Toiribe Canshallspflichtjaht, Anizagen an Onmanited, Betpig O 10.